

e. W. Autis

Eiwa 280 Seifen Texf mif über 200 Textissufrationen und circa 40 Vosbildern.

In 14 Lieferungen à 2 Mark.

Verlag der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig. vijes L.,

Durch bie meiften Buchfanblungen ju bezieben.



## Bibliothek

δer

Unterhaltung und des Wissens.



Bu ber Ergablung "Rapitan Bientopp" von Jofef hinteregger. (6. 99) Originalzeichnung von W. Ctower.

### Bibliothek

ber

# Unterhaltung

und des

## Wissens.

Mit Driginal-Beitragen
der hervorragendften Schriftsteller und Gelehrten,
sowie gabireichen Alluftrationen.

Jahrgang 1894. Sechster Mand.

Stuttgart, Berlin, Tetpzig. Union Deutsche Berlagsgesellschaft. PUBLIC LARRY
275407A
ASTCR, LENOX AND
TILDEN PRUNDATIONS
1928 L

Drud ber Union Deutsche Berlagsgefellichaft in Stuttgart.



## Inhalts-Berzeichniß.

|                                                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die hofbame ber Raiferin. Roman von A. Delar Rlaußmann (Fortfetjung)                 | 7     |
| Rapitan Sfentopp. Charafterbilb aus bem Geemanns-                                    |       |
| leben einer vergangenen Beit. Bon Josef hinteregger Mit Auftrationen von W. Et bwer. | 78    |
| Gin Geftanbnig. Rovelle von Reinholb Ortmann                                         | 113   |
| Die bie Biscuits gemacht merben. Technifcheinbu-                                     |       |
| ftrielle Stige von Kurt Laffen                                                       | 173   |
| Mit 10 Muftrationen.                                                                 | 110   |
| Beluticiftan und feine Bufunft. Ethnographische                                      |       |
|                                                                                      | *00   |
| Stizze von hans Scharwerker                                                          | 189   |
| Mit 3 Junftrationen.                                                                 |       |
| Entstellende Rervenkrankheiten. Ein Kapitel aus                                      |       |
| ber menschlichen Leibensgeschichte. Bon Dr. D. Stein Mit 10 Jaustrationen.           | 200   |
| Der Theaterzettel. Rulturgeschichtliches Stiggenblatt.                               |       |
| Bon Richard March                                                                    | 217   |
| Mannigfaltiges:                                                                      |       |
| Segen ber Unfauberfeit                                                               | 230   |
| Das verzauberte Waffer                                                               |       |
| mi or n                                                                              | 402   |

| Kluge Bögelchen                               |   |   | 934 |
|-----------------------------------------------|---|---|-----|
| Kleinlichkeit bes großen Rapoleon             | Ċ | Ť | 235 |
| Bon ber fruheften Dampfichifffahrt in Amerita |   |   |     |
| Eine handgreifliche Belehrung                 |   |   |     |
| Sonberbare Strafe                             |   |   | 238 |
| Frühreife                                     |   |   | 239 |
| Bann fcmeden bie Fifche am beften?            |   |   | 239 |
| Broße Schüten                                 |   |   | 239 |
| Abgeführt                                     |   |   | 240 |
| Fin Tobtenschäbel als Reisekutsche            |   |   | 240 |





#### Die Bofdame der Raiserin.

Roman

#### A. Oskar Blaugmann.

(Sortfehung.)

(Maddrud perbeten.)

er Befehl bes Kaifers, in ber Wohnung der Hofdame nach Papieren und Briefen zu sorschen, war von dem wachthabenden Ofsizier aus's Strengste ausgeschürt worden. Immittelbar nach Maria's Berhostung wurden die beiben Zimmer, die ihr zur Verfügung standen, auf das Gorgsätligste durchjucht und alle darin vorgesindenen Schriftstüde birekt an den Raiser abgeliefert. Veter durchlas die Schriftstüde selbst, sand aber nichts Bemertenswerthes, dies er auf ein kleines Pädchen sieh, das mit einem besonderen Bande zusammengebunden war. Diese Vadchen, das einige Briefe enthielt, war nach dem schriftlichen Bericht des Wachtschliesen verschen Fach des Schreibtisches der Hosdam, den man bei der Hauseluchung getrrümmert hatte, gefunden worden. Es enthielt eine Angals kleiner Briefe in deutscher Sprache.

Der Raiser begann fie sofort eifrig burchzulesen, mar aber ziemlich enttäuscht, als er in ihnen nichts fand, als Liebesbetheuerungen und Ausbrude ber Sehnsucht und

ber leibenfcaftlichen Buneigung.

Es waren die Briefe Horbt's, die biefer heimlich mahrend ber gludlichsten Zeit seiner Liebe Maria zugestedt hatte.

Sie trugen feine Unterschrift, und weber ber Raifer noch Gubowitich sannten die Handichrift Hordt's; es blieb ihnen also verborgen, wer der Schreiber dieser Briefe war. Man war hinter ein Geheimniß gesommen, bas fehr privat aussah, aber boch vielleicht eine politische Bebeutung haben sonnte. Der Kaifer befahl baher, über die Briefe und beren Absender die Hosdame auf's Schärste zu verbören.

Dranienbaum, wo die Baraden und Kasernen für bas hosteinische Regiment standen, besch ein besondere Arrest blotal, das allerdings sonst nicht iftir Hosbann, sondern nur für Soldaten und Diener der kaiserlichen Hofhaltung bestimmt war. Dieser Arrest wurde beständig benützt gehate immer Ansalsen, weil bei den Anspistungen, bei denen Beter das preußische Reglement anwendete, immer wieder Rachschischer und Fesservon Mannschete, mandsmal auch von Offizieren, entbedt wurden, die Beter sofort mit Arreststagen afnotet.

In eine solche Offizierarrestzelle, die abgesondert von ben Bellen der Soldaten lag, war auch Maria Taligin gebracht worden. Sie war über ihre plößtiche Gefangennehmung sehr erschroden, zumal sie nicht wußte, was die unmittelbare Beranlassung dang gewesen sein möge. Daß die Sache mit der Berschwörung zusammensing, sonnte sie sich sreilich wohl benten, wie sie aus der Strenge, mit der man sie behandelte, entnehmen sonnte, daß ihre Lage eine sehr ernste sei. Ihre Berbastung war in den Nachmittagsflunden erfolgt. Noch bevor es Abend wurde, holte man sie auß ihrer gelle und führte sie in ein besonderes Immer, in welchem der Aubitoren oder Militärrichter sacen, wir die und ihrterschung zu eröffnen.

"Sie find die Gattin des Lieutenants Gregor Orlow und heißen Maria Orlow, geborene Talizin?" begann ber rangalteste Richter.

"Das ift mein Rame."

"Sie waren bisher im Dienst Jhrer Majestät unserer erlauchten Zarin. Mit wem haben Sie in Betersburg korresvondirt?"

Maria wußte nicht recht, was sie auf biese Frage erwiedern sollte. Nach einigem Besinnen erklärte sie: "Nur mit wenigen Bersonen; mit den Lieferanten Ihrer Majestät, wenn es sich um Gegenstände der Toilette handelte. Es ift mir die Aussicht über die Garberobe Ihrer Majestät uaetheilt."

Die brei Richter sahen sich an, als wollten sie bamit ausdrüden, daß ie Maria sitt eine sehr abgeseinte Verbrecherin sielten. Dann sagte der Vorsissende, der in der Mitte sah: "Ich mache Sie aufmerksam, Maria Orlow, daß wir im diretten Auftrage Seiner Majestat unspress allergnädigken Jaren die Untersuchung gegen Sie fabren, und daß es daßer bester ist, wenn Sie uns die Wahrheit sagen. Sie haben eine heimliche Korrespondeng mit Petersburg geführt. Nachen Sie sich uns dun keine unnütze Mühe, sondern gestehen Sie offen, mit wem."

"Ich weiß von keiner geheimen Korrefpondeng!" erflarte Raria, sich mubifam beherrichend. Sie wußte jest ficher, bag es fich um die Korrespondeng Orlow's mit ber Kaiferin banbelte.

"Kennen Sie biefe Sanbidrift?" fagte ber erfte Ausbitor, Maria einen aufgeriffenen Briefumichlag überreichenb.

"Nein!" erflärte Maria sider und ruhig, obgleich fie sofort die handschrift Alexei Orlow's, bes Brubers ihres Gatten erkannte.

"Sie haben auch feinen Berbacht, wer ber Abfenber biefes Briefes fein konnte?"

"Nein!"

"Rennen Sie bann vielleicht bie hanbidrift biefes schine Namphiets, burch welches Seine Majeftät unfer allergnäbigfter Bar und herricher in schändlichter und schnäbilichter Weife beschimpft und verhöhnt wird, und ebenso fein erlauchter Freund, ber König von Preugen?"

Maria fah prufend bie vorgelegte Schmähfchrift an, beffen Sanbidrift ihr ganglich unbefannt war.

"Ich weiß nicht, wer ber Schreiber ist," fagte fie, "ich tenne bie Sanbichtift nicht, habe auch feine Bermuthung und wüßte nicht, wie ein solches Schriftftud in meine Sanbe tomme sollte."

"Das Schriftliud befand sich in dem Ihnen vorhin gezeigten Umschlag, der Ihre Abresse tragt. Sie seben, Ihr Leugnen ist vergeblich. Durch einen Bufall ift biefer Brief in die Hand bes Kaifers gefommen, und er hat ihn geöffnet, da er unter anderen Schriften lag, die für Seine Mojestat bestimmt waren. Es wird wohl nicht das erste Mal sein, daß Sie derartige Sachen empfangen, und jedensalls kennen Sie auf's Genaueste die Quelle, aus der das Schriftliuf kommt."

"Ich weiß nichts von bem, was mir hier gefagt wird. Ich habe mit Niemand heimlich forrespondirt. Ich habe nicht einmal von meinem Gatten bisher einen Brief bekommen, weil dieser sich im Arrest besinder. Bekannte habe ich in Betersburg nicht, die Jandschrift des Pamphlets ist mir gänzlich unbekannt. Ich muß annehmen, daß irr gend Zemand mich verdäckigen will, und daß man mir einen Streich gespielt hat, um mir den Jorn des Kaisers zuzuziehen und mich zu verderben. Aber ich wüßte nicht, wer daß gethan saden sollte; ich habe leine Feinde, ich habe Niemand etwas gethan, was eine folche Richtswürdigsteit gegen mich rechtsertigen würde."

Die brei Aubitoren betrachteten fich wieber lächelnb.

"Diefe Ausrebe," sagte bann ber Erste von ihnen, nvito von allen Berbrechern angewendet; Alle wollen bas Opfer von Intriguen sein und schieben ihre eigenen Sandlungen ihren angeblichen Feinben in die Schube. Sie wisen also von nichts?"

"Nein!" erflärte nochmals Maria.

"Bielleicht läßt Sie Ihr Gebächtniß bei einer anderen Gelegenheit nicht so im Stich. Man hat in Ihrem Schreibtisch in Bachen Briefe gefunden von dieser Handschrift. Kennen Sie die Berson des Absenders?"

Maria erschraf und verlor ihre Selbstbeherrschung. Das waren die Briefe Horbt's, die sie wie ein Heiligthum verwahrt hatte. Sie hatte keine Uhnung, daß man eine so forgfältige Haussuchung bei ihr vorgenommen hatte, und beshalb wußte sie nicht sofort zu erwiedern.

Ihr Schred, ihre Berlegenheit blieben ben Richtern

burchaus nicht verborgen.

"Run?" fragte ber erste Aubitor. "Bas ift es mit biefen Briefen? Sie sind an Sie gerichtet, ober wollen Sie auch bas leugnen?"

"Nein. Sie find in ber That an mich gerichtet."

"Und Sie tennen bie Berfon, bie biefe Briefe an Sie fdrieb?"

"Ja, ich tenne bie Berfon."

"Ber ift biefe Berfon?"

Maria schwieg. Nein, das Geheimniß ihrer Liebe sollte ihr Riemand entreißen; sie wollte nicht reben, und wenn man zu den surchtbarften Zwangsmitteln griff. Im Interesse Mannes, den sie liebte, des Grafen Hordt, glaubte sie schweigen zu mussen.

Der erste Aubitor wiederholte feine Frage nach dem Schreiber der Briefe und Maria erflärte: "Ich enne sin, werde ihn aber nicht nennen. Ich glaube aun nicht, daß feine Namensnennung einen Zwed hat; benn

es handelt fich bier um eine burchaus bistrete Brivatan: gelegenheit."

"Das zu beurtheilen ift lediglich Sache Seiner Majeftat, und Seine Majeftat haben ausbrudlich befohlen, auch ben Abfenber biefer Briefe gu ermitteln."

Es ermachte etwas wie Trot in Maria Taligin. Sie erklarte feft: "Ich werbe ben Abfenber nicht nennen. Die: mand fann mich zwingen, ein Geheimniß preiszugeben, bas nur bas meine ift, an bem Riemand ein Intereffe hat und burch bas niemand geschäbigt wirb."

Der erfte Aubitor lächelte. "Es gibt Zwangsmittel," fagte er, "bie Gie anicheinend nicht fennen. Wir haben bie Folter."

"Die Folter," entgegnete Maria, obgleich fie beftig erfchrat, "hat Geine Majeftat ber Bar abgefchafft."

"Bas Seine Majeftat ber Bar abichaffte, fann er ebenfo wieder einführen. Gie muffen anscheinend erft etwas murbe werben. 3ch werbe Ihnen bies Brotofoll vorlefen, bas fehr furg ift und nur mittheilt, bag Gie Alles leugnen und nichts gefteben wollen. Gie werben fich wohl balb eines Befferen befinnen. Ihre gange Situation haben Sie aber burch bas hartnädige Leugnen entichieben perfdlimmert, Maria Drlow! Gie follen auf Befehl Geiner Majeftat bes Raifers in Saft gehalten werben, in ftrengfter Saft. Es ift Ihnen verboten, mit irgend einer Berfon in Berbindung ju treten. Beigen Gie fich alfo nicht an bem vergitterten Genfter, benn bie Boften haben Befehl, auf Sie gu ichiegen. Gollten Gie ben geringften Berfuch machen, nach außen bin mit Jemand in Berbinbung gu treten ober gar ju entfliehen, fo wird man gegen Gie Zwangsmaßregeln in Anwendung bringen, beftehend in Feffelung, Ginfperrung in unterirbifder Belle im Rerter und Rahrungsentziehung. Es ift Ihnen enblich auch ftrenge verboten, bie Leute angureben, Unterhaltungen angufangen mit benen, bie Ihnen Speife und Trant brin- gen." . . .

Das Innere ihres Gefängniffes war balb gemuftert. Es bestand aus einem Tifch, einem Schemel und einem niedrigen Brettergestell, das jum Lager bestimmt war.

Maria Taligin feste fich an ben Tifch und ftuste ben Ropf in beibe Hande. Sie hatte wohl alle Beranlaffung, über ben plöslichen neuen Bechfel in ihrem Schicklal nachzubenten.

Sie hatte in bem Berfor bas Beste gethan, was sie thun fonnte, nämlich geleugnet. Es handelte sich ja nicht um ihr Geseimniß, sondern um bas der Kaiferin. Sie wollte auch seugnen, so lange es irgendwie ging.

Allerdings, wenn sie daran dachte, daß man die Folter gegen sie in Anwendung bringen könnte, schraft sie doch gustammen, und das herz stand ihr fast still. Sie sannte die genauen Grade dieser Folter nicht, aber was darüber zu ihren Ohren gedrungen, war schrecklich genug. Die russische Tottur, die insbesondere Eisfabeth viel angewende hatte, sollte gräßlich sein, und die kärssen Känner hatten ihr nicht widerstehen können. Zur Beter III. hatte zwar die Folter ausdrücklich dei seinem Regierungsantritt aufgeshoben und auch darin Friedrich dem Eroßen nachgeahnt, der eine gleiche Wahregel in der ersten Zeit seiner Resentagen.

gierung traf. Der Aubitor hatte aber Recht: ber Bar fonnte ohne Beiteres bie Folter wieder einführen, wenigstens

für ben Spezialfall.

Sange, lange faß Maria an bem Tifc und beschäftigte init Bilbern aus ber Bergangenseit. Sie bachte an ihre gliudliche Zugendzeit in Deutschland, an die alte Gräfin Jorbt und bemgemäß auch an beren Sohn. . . Erft in später Abenditunde legte sich die Gesangene endlich, vom Beinen erschöpft, auf bem harten Holggestell zum Schlafen nieber.

Lange wollte ber Schlaf ihren Augen nicht tommen; allmälig aber verwischten fich boch ihre Gebanten, bie Bilber, mit benen fie fich beschäftigte, flossen gewissermaßen ineinanber, ber Schlaf tam.

\* Ploglich fuhr Maria auf. Es war ihr, als habe Jemand ihren Ramen gerufen. Sie suchte mit ihren Augen die Dunkelheit zu durchbringen nub horchte gespannt; aber lie sah und hörte nichts. Der Traum hatte sie wohl genartt. Trogbem blieb sie auf ihren linten Ellenbogen gestütt mit halb erhobenem Oberkörper liegen.

Ja, sie hatte fich nicht getäuscht. Aus weiter Ferne

flang beutlich ihr Name: Maria.

Die Gefangene lauschte weiter und unterschied endlich beutlich die Worte: "Maria! Hörft Du? Maria Nitolajewna!"

Aus einem Winkel ber Gefangenenzelle schienen biefe Berete zu kommen. Maria taftete fich nach biefer Esquab gurecht, und jett hörte fie deutlich aus dem Winkel wieder die Worte schallen: "Maria, hörst Du? Maria Nitolajennal"

Es fiel ihr ein, daß fie in jener Ede, fo lange es hell war, eine vergitterte Deffnung gesehen hatte, die mahr-fcheinlich einen Ramin barftellte, durch ben im Winter bie gelle geseigt wurde.

Sie taftete fich gurecht und fand auch gludlich biefes



Sitter. Sie ftedte bie Sand burch feine Stabe und entbedte an bem fuhlen Luftzuge, baß biefer Ramin bireft mit bem Schornstein in Berbinbung ftanb.

Lange zögerte Maria. Als die Rufe sich beständig wiederholten, wagte sie es endlich, ihr Gesicht an die Gitterkabe zu pressen und ein "Za!" in den Ammin spineinzurusen. Dann hordte sie ängstlich, ob nicht die Schlösser der Zellenthur rafsetten, da sie fürchtete, man könne ihre Antwort draußen gehört haben. Aber Alles blieb ruhig; ihren Ruf hatte Riemand vernommen.

Sie wagte es baher ihn ftarter zu wiederholen, als bas Fragen nicht aufhörte. Auf ihr "Ja" tam ein anberer Ruf, ber lautete:

"Richts gestehen! Alles bestreiten! Die Sache fteht gut!"

Diese Worte waren, wie die vorhergegenden, in franofischer Sprache gerusen worden. Maria antwortete noch einmal mit einem lauten "Ja!" und als dann nach einer viertelstündigen Pause keine anderen Ruse aus dem Kamin mehr brangen, suchte sie endlich ihre harte holzpritsche wieder auf.

Schon bei Tagesgrauen erwachte Maria in ihrer Gefängnifigelle wieder und beeilte sich, die Ede genau zu untersuchen, in welcher sich das Ramingitter befand. Sie sol, daß die Einrichtung bort sehr primitiv war, weil man bei Erbauung dieses Militärarrestes natürlich nicht daran gedacht hatte, politische Berbrecher hier einzusperren, und daß eine Unterhaltung verscheren Gefangener untereinander ziemlich leicht sein mußte. hinter dem Ramingitter befand sich gewertellelle, auf der im Winter die bernnenden Holzstlosen lagen, und biese verengerte sich nach oben zu ebergenen Auchfang, der wahrscheinlich in den darüber gelegenen Stochwerten wiederum Ausweitungen sür die Ka-

mine hatte. So münbeten von jeber Etage bie Kaminöffmungen in biefen Rauchsang binein, und wenn man jest
im Sommer, wo eine Heizung nicht stattsand, in ber kamin hineinsprach, mußte es möglich sein, ganz leicht aus einer unteren ober oberen Etage von Zelle zu Zelle Gespräche zu führen. Wahrscheinlich wurde es auch möglich, wenigstens von den höher gelegenen Stockwerken her, Gegenstände in den Kamin herunterzulassen, die man an einem Binbfaden ober Strick beseitigt hatte.

Stunbenlang horchte Maria, ob sich nicht irgend ein Geräusch in bem Rauchfang und burch ben Ramin hören lassen wiebe, jedoch vergebens. Unseimliche Stille herrschte in bem ganzen Gefängniß und seiner Umgebung, und erst gegen neum Uhr wurde Maria von einigen Soldaten wieder aum Berbor abselboft.

Bieberum sagen bie brei Aubitoren auf ihren Platen und fcienen ihrer Sache sehr sicher zu fein. Sie handelten augenscheinlich nach bestimmten Weisungen, die ihnen ber Kaifer gegeben hatte.

Roch einmal stellten fie die Frage an Maria, die sie Tags vorher schon ihr vorgelegt hatten, und natürlich blieb die Gefangene bei ihrer ersten Anssage.

Der Borfifpenbe ertlärte: "Auf Befehl Seiner Majeftat soll gegen Sie, Maria Orlow, ber Justig freier Lauf gestalfen werben, und ba Sie sich hartnäch weigern, ju gestehen, soll man gegen Sie die Folter in Anwendung bringen. Machen Sie sich also bereit und gefaßt auf das Schlimmfte! Roch einmal frage ich Sie: wollen Sie gestehen?"

Maria, die bes Antwortens mube war, schüttelte ben Kopf.

"Sie wollen nicht — gut! Dann muffen wir unfere Pflicht gegen Sie thun."

Der erfte Aubitor flingelte und rief bem eintretenben

Solbaten einige Befehle zu. Dann begab sich der Gerichtshof mit der Gefangenen, welche von Solbaten estortien
wurde, hinab in das Kellergeschoß. Man tam hier in
eine Angahl gewölbter Hallen, welche nothbürftig durch
Laternen erleuchtet waren. Souderbare Zustrumente, grausse
anzusehen, hingen und ftauden hier an den Bäuden ung
ber. Ein sussen und ftauden hier an den Bäuden ung
ber. Ein sussen gehender bärtiger Mann mit mehreren
Gehilfen war zur Stelle, und auf diesen beutend sagte der
erste Auditor: "Dies ist der Henfer, der die Folter an
Ihnen zu vollziehen hat. Ertlärt der Gefangenen den
Gebrauch der Instrumente."

Die blutigen Gefegbücher fruberer Beit fchrieben bei ber "peinlichen Frage", alfo bei ber Unwendung ber Folter, gemiffermaßen ein Borfpiel, bie fogenannte "Territion" ober Abichredung, vor. Bepor man ben Gefangenen mirt: lich folterte, führte man ihn nach ber Folterfammer, und ber Benter mußte ihm bier auf bas Musführlichfte alle Inftrumente erflaren. Der Benter hatte gu biefem 3mede eine Brobe feiner Rebefertigfeit abgulegen, und feine Mufgabe mar es, bem Delinquenten bie Qualen, bie ihm bevorstanden, auf bas Deutlichfte zu fchilbern und ihn fo angftlich als möglich ju maden. Dann murbe ber Delinguent gewöhnlich in feine Belle gurudgeführt und es wurden ihm einige Tage Bebentzeit gelaffen; nach Diefen begann erft, wenn er verftodt blieb, die eigentliche Folter. Befonbers Frauen gegenüber wendete man bie "Territion" an, weil man mußte, bag icon ber Unblid mehrerer gewöhnlich noch blutbefledter Marterinftrumente auf bas Frauengemuth fo mirtte, bag bie Ungludlichen nach ber Bebentzeit ohne Beiteres gestanben, in ben meiften Fallen Dinge, bie fie nie begangen hatten und an benen fie ganglich unschulbig maren.

Der Henker, ber in Rußland stets ein begnabigter Berbrecher war, ber selbst unter strenger polizeilicher Aufsicht 1894. VI. ftanb und fein Leben nur behielt, weil er sich bagu hergab, anderen Leuten auf bem Mechtswege bas Leben zu nehmen, glaubte, als er bas bleiche Gesicht Maria's betrachtete, leichte Mühe mit biesem halben Kinde zu haben, das jeht ichon mehr tobt als lebendig ichien.

"Ich weiß nicht, was Ihr gethan habt," fagte er gu ber Gefangenen, "mas es aber auch fei, gefteht nur und nennt auch Gure Mitfculbigen. 3ch fann Guch nicht iconen, und mas Guch bevorfteht, ift ichredlich genug, Ich will Guch nur bie unterften Grabe ber Folter zeigen, gemiffermaßen ben Anfang ber Qualen, Die Gud bevorfteben; und folltet Ihr bie burch irgend eine Bilfe bes Teufels ober infolge Gurer Berftodtheit aushalten, fo merbe ich Euch bann mit anberen Graben ber Tortur aufwarten, gegen welche biefe erften Grabe Guch vorfommen follen wie eine Bohlthat. Diefe erften Grabe follen Euch bann Sonig fein gegenüber ben gallenbitteren Schmergen, bie Euch bie nachften Grabe verurfachen. Sier febet biefe Schraube. Ich merbe fie Guch querft anlegen und Gure Daumen bagmifchen fteden, und fo lange biefe Schraube herumbreben, bis Gure Daumen gerqueticht find, bis bas Mark aus Guren Knochen bringt und bas Rleifch in Reten herunterhangt. 3ch ftede hier biefes Studchen Sola amifchen bie Schrauben und brehe gu. Go wie biefes Bolg fnirfcht, fo merben Gure Anochen fnirfchen. Gleichzeitig werbe ich Gud aber eiferne Sulfen um Gure Rufe legen. Ihr febet biefe Spiten im Inneren ber eifernen Bulfen. Bier febet Die Schrauben, mit benen Die Bulfen gufammengeschraubt merben. Die Spipen bringen Guch in bas Rleifd, fie reigen blutige Stude beraus, und je mehr biefe "Stiefel' gufammengefchraubt werben, befto mehr bringen fie Guch in die Anochen hinein und germalmen Guch biefe, fo mie Die Daumichrauben Gure Finger. Glaubt nur ja nicht, Schreien helfe Guch, ober Ungeberbigthun; je ungeberbiger Ihr Euch zeigt, besto mehr werben biefe Schrauben hier gufammengezogen. Wenn 3hr glaubt, baß Ihr burd Ohnmachten uns zwingen fonnt, aufzuhoren, fo täuscht Ihr Gud. Wenn Ihr ohnmächtig werbet, bann breht man bie Schrauben noch ein paarmal herum, und ber Schmerg macht Guch wieber lebenbig, felbft wenn 3hr icon beinahe tobt maret. Aber alles biefes ift nur ber Anfang, nur ber Beginn ber Martern, benen Ihr unterworfen werbet. Bier, febet Ihr biefe Bant, welche am oberen und unteren Enbe Raber hat? Auf biefe Bant werbet Ihr gelegt und Gure Suge und Gure Sanbe merben mit Leberriemen an die obere und untere Relle be: festigt, die an ben Rabern fiten. Dann werben die Raber, eins rechts, bas andere links herumgebreht, bis Guer Körper aang auseinander gerect ift, alle Gehnen und Musteln bis jum Berfpringen angefpannt find und Gure Knochen fnadend und frachend außeinanderfahren. Wenn Ihr bann frei ichmebt, werbe ich mit biefer lebernen Beitsche, Die mit Draft burchflochten ift, fo lange auf Guern Rorper ichlagen, bis biefer bricht ober bis 3hr gefteht. Glaubet nur, wenn Ihr auf ber Stredbant liegt, und iebes Studden Rleifd und jeber Anochen ift angefpannt. fo fcmerat eine Berührung mit bem Finger fo, wie unter anberen Umftanben bie Berührung mit glühenbem Gifen. Denft Gud, welche Bonne es für Gud fein wirb, wenn biefe Anute auf Guren Ruden fällt und aus Gurein bis gum Berfpringen gefpannten Rorper blutige Weten berausreift! Roch immer aber find wir beim erften Grabe ber Folter und im Anfange; noch immer zeige ich Guch ben Sonigfeim. Und wenn Ihr burch Bosheit und Tude bisher alle Qualen ausgehalten habt, fo follt Ihr mir boch hier auf biefer Bant gestehen. Sier will ich Guren Körper - "

Der Benter murbe burch einen halblauten Schrei unter-

brochen, ben Maria ausstieß, bevor sie ohnmächtig zusams menbrach.

Der erste Aubitor lächelte. "Sie hat schon genug," sagte er, "bringt sie nach ihrer Zelle zurüch, wir können morgen fortsahren. Die Einsamteit wird ihr wohl eine bessere Ubebetlegung beibringen. Wer erst diese Instrumente gesehen hat, dem vergeht das Lügen und die Berstodtheit."

Maria murbe von ben Golbaten aufgehoben und nach

ihrer Zelle zurückgebracht.

#### 10.

Die alte, von Betersburg nach Oftpreußen führende Heeftraße nahm falt benfelben Weg, wie die heutige Sienahm von Wartsau der Wilna nach der ruslischen Sauptstahn von Wartsaus und über Komon nach Entling nach Piton, von dort nach Olinaburg und über Komon nach Gumbinnen und Königsberg. Der Weg über Wilna, Grodno, Warschaus war für den Erasen Hortsen Hortsen Herselburg bedeun. Er sührte durch das damals noch selbstiftändige Bolen, und dort fonnten für seine Reise nicht die Bequemlickleiten wie in Ausland getrossen werden. Wenn er die preußische Grenze erreichte, dann konnte er als Gesandter des Jaren an König Friedrich II. auf die eistrigste Unterstützung aller Behörden rechnen, während es mit Vorspannpferden in dem durch Kriege und Revolutionen ausgesaugten Königreich Polen sein schlecht stand.

Man reiste zu Wagen und zwar in Rußland in besonderen Reiselbitten. Gs waren dies große Wagen mit Hedern, welche indes die Stöße, die man im Wagen erhielt, bei der entsestlichen Holperigkeit des Weges nur zum geringen Theil abfangen konnten. Es befanden sich daher in diesen Kahrzeugen steil Matragen, auf welchen die Fahrzösite in halb liegender Stellung ruhten. Un der Rückwahd waren Hafen beseltigt, an denen die sur die Kuise nochwendigen Gegenftände, wie Waffen, Kochapparate, Toileitenzeug, aufgehängt waren. Der Reisende führte Proviant mit sich, auch Wein; benn in ben russische Posthäusern gab es nur Thee und im günstigsten Halle ein paar Sier ober ein Huft. Das Gepäd war hinten auf der Klötike und auf deren Dach beseltigt. Born auf dem Bod saß der Kutscher Inderen Dach beseltigt. Born auf dem Bod saß der Kutscher Inderen Bod auf der der Keise Vanlicht, und neben ihm der Diener; dei der Reise des Erasen Horts und horbt während der so viel Kutssisch gelernt hatte, um Hordt während der gangen Reise durch das russische Reise das Dolmetscher die konnen.

Der Aufbruch bes Grafen war ohne Aufjehen erfolgt. Der Kaiser hatte Gubowitisch die Einrichtung ber Neifeibilte sür horbt übertragen, und biese suhr bei der Datische bes Grasen wor. Hordt eilte zum Kaiser, ber troh ber frühen Morgenstunde ihn empfing, um seine sehten Intustionen und auch die Briese sür Krintionen und auch die Briese sür Krintionen und auch die Briese sür Krintionen und auch die Briese sur gefang zu nehmen; dann vertaussche Hordt seiner rufsische Galaumisorm mit einem Keiseanzug und machte sich auf den Weg. Da sein Diener mitsuhr und um den Zweck der Kriesen ur der Kaiser und Gudowitisch wußten, war der Eras aus Dranienbaum so plößlich verschwunden, als hätte ihn der Erbodoen verschungen.

Um bie Geschwindigkeit der Reise au fördern, waren nicht bie sonst üblichen brei Pferbe, die "Troila", vor die Kibitte gespannt, sondern es waren von Anfang der Reise an vier Pferde vorgelegt, die bei schwierigen Stellen des Weges auf sechs vermehrt vurben. Die beiden vordersten Pferde, die sogenannten Spisenpferde, wurden dann von einem Reiter im Sattel, der auf dem vordersten Sattelpferde saft, gelenkt. Alle zwei Stunden spätestens wurden auf den Stattonen die Pferde gewechselt, die immer schon bereit standen. Das Wechseln geschaß binnen wenigen Minuten; der Postmeister, welcher wuste, daß

ein Abgesandter bes Kaisers beforbert wurde, erschien in Gasamiform an ber Ribitte und fragte mit Budlingen und Berbeugungen nach ben Befehlen bes hohen Gaftes. Dann ging es mit ben frisch ausgeruhten Aferben im wilbeiten Gasop weiter.

Der Graf war wieber soweit gekrästigt, daß er die Strapagen dieser Reise sehr wohl überstehen konnte. Das Better war meist schön; durch die anseinandergezogenen Lebervorsänge sonnte der in der Kibitse liegende Reisende bei Gegend beobachten, in welcher der Frühling erst jeht seinen Einzug hielt. Außerdem blieb dem Grasen noch sehr zu zum Anachdenken und zu Erinnerungen theils sehr zurüger, theils wehmitthiger Art, besonders wenn er am Maria Taligin bachte. . . .

Je näher er aber der Grenze sam, desto mächtiger wurde das Gesisch in ihm, das Land wieder zu sehen, das seine zweite Heimath geworden war. Bor Allem trat mehr und mehr der Gedanke in den Bordergrund, daß er nun endlich auch seinen königlichen Herrn wiedersehen sollte. Erst

in Königsberg aber konnte Horbt erfahren, wo fich Friedrich augenblidlich aufhielt.

Am fechoten Tage nach feiner Abreife langte ber Graf in Ronigsberg an. Der lette Reifetag mar bereits burch preußisches Gebiet gegangen; aber es fah recht traurig in Oftpreußen aus. Gechs Jahre lang hatten als Feinbe hier bie Ruffen gewüthet und bas Land in eine Buftenei vermanbelt. Stabte und Dorfer maren niebergebrannt. bie Einwohner jum größten Theil geflohen, bie Felber unbeftellt und bie Balber vermuftet. Immerfort tam man burch Ruinen von Ortichaften, in benen man höchft felten einen Ginmohner erblidte, ber in bem Schutt herumfuchte ober Unftalten traf, fich wieber barauf angufiebeln. In Ronigsberg funktionirten noch bie ruffifchen und preußischen Behörben nebeneinander. Die preußischen Behörben hatten foeben die Bermaltung ber Broving übernommen und die ruffifchen übergaben ihnen bas Land, bas fie jahrelang faft ununterbrochen wie eine eroberte Broving behandelt hatten. Graf Tichernnichem mit bem Groß bes ruffischen Silfstorps mar nach Guben in ber Richtung nach Breslau abgezogen. Trotbem wimmelte es noch in Oftpreußen pon Ruffen, pon bem Trok ber ruffischen Armee, Die nach Danemart ging, und von gablreichen Rachguglern.

Graf Sorbt mußte die Route Konigsberg-Frankfurt a.D. und von dort nach Breslau einschlagen, wollte er nicht noch auf bem letten Theile der Reise quer durch polnisches Gebiet gehen, das am meisten durch die Kriege gelitten hatte, und wo am allerwenigsten auf Beforderung durch Borfpannpferde zu rechnen war.

Am zwölften Tage seiner Reife langte er endlich in Breslau an, um bort zu erfahren, daß ber König sich bier nicht mehr aufhalte. Er war Tags zuvor nach Bettlern, einem kleinen Ort an ber Lohe, einem kinten Kebenfluß ber Ober, aufgebrochen, um bort seine Armee zu konzentriren

lan.

und den Feldzug gegen die Oesterreicher zu beginnen. Hordt hielt sich nicht auf, sondern brach noch in der Nacht nach Bettlern auf, das er in frühester Morgenstunde erreichte.

Im bortigen Pfarthof hatte ber König sein Quartier genommen. Horbt melbete sich beim biensttihuenden Abjutanten und gad seine Papiere ab, insbesondere die Schriftstüde, die Kaiser Peter III. für seinen foniglichen Freund ihm eingehändigt hatte. Hordt wurde darauf in der Rähe des Pfarrhoses vorsläufig untergebracht und hatte hier Zeit, eine Galaunisorm anzulegen, da er ja wohl vom König persönlich binnen kurzer Zeit empfangen werden mußte.

In ber That erfchien bald barauf ein Abhitant, ber ihn aum König befahl. In dem Studirzinmer des Pharrers von Bettlern hatte Friedrich sein Arbeitsfabinet eingerichtet, und von diesem kleinen Jimmer aus wurden augenblidlich die Geschiefe Guropa's, wenigktens des nordwestlichen Theiles von Europa, gelenkt. Im Hauf in den anderen Jimmern wimmelte es von Generalen und anderen Offizieren. Bergeblich fuchte aber Graf Horbt unter ihnen einne einigien Bekannten. Sephiliq und Zieten waren noch bie einzigen, mit denen Horbt persönlich bekannt war. Aber diese befanden sich uicht in Bettlern, sondern brausen bei der Kandlerie, die bereits im Vorterrain operirte.

Enblich stand Graf Horbt vor dem König Friedrich. Er erschraft, als er fah, wie sehr sich außerlich der Monard werändert hatte. Als der Feldbug vor länger als sechs Jahren begann, war Friedrich noch eine frästige Gestalt, voll soldatischer Straffieit, die ihren Kopf so hoch und biet stag, wie dies nur ein König thun kann. Und jett sah er vor sich eine fast gebrochene Greisengestalt, in der nichts mehr lebendig schien, als die großen, leuchtenden Augen. Bollständig gefnickt war die fönigliche Hultenden Friedrich's; sein Raden gebeugt, seine ganze Gestalt in sich zusammengefallen. Deutlich fah man selbst in dem Keußeren

bes Königs, baß er zweimal in ben letten sechs Jahren in ber Berzweislung bicht vor bem Selbstmort gestanden, daß er Uebermenschliches, Fürchterliches in bieser Zeit erbuldet hatte. Rur die Stimme bes Königs klang noch frisch, wenn auch etwas rauber als früher.

Er begrußte Sorbt freundlich in frangofifder Sprache, reichte ihm bie Sand und faate ihm: "Seien Gie willtommen, befonders ba Gie ber Bringer auter Radrichten find. Bir haben fie nothig, und wie ich febe, ift Ihnen Ihre Gefangenichaft auch nicht fo folecht befommen, wie mir bie letten Jahre. 3ch habe vergebliche Berfuche gemacht, Gie zu befreien und Gie auszuwechfeln, aber bie Raiferin Glifabeth mußte ein Opfer fur Bornborf haben, und bas waren Sie. Ich bin Ihnen eine Genugthuung bafür ichulbig, benn Gie haben Ihre traurige breijährige Saft um meinetwillen erlitten. 3ch habe bafur geforgt, baf Gie im Avancement nicht übergangen worben find, und es wird Ihnen heute noch bas Batent als Dberft, vorläufig ohne Regiment, und als mein Abjutant aus: gefertigt werben. Ich bleibe bamit immer noch hinter meinem Freunde Beter gurud, ber, wie Sie mir gefchrieben haben, Gie bereits gum General beforbert hat. Die Briefe, bie Sie mir überbracht haben, erfnillen mich mit aufrichtiger Freude. Bie Gie miffen werben, wünfcht ber Raifer eine Unterrebung in Dangig, und fie wird fich vielleicht ermöglichen laffen. 3ch hoffe ben Defterreichern ichon in allerfürzefter Frift zu zeigen, mas bie politifche Beranberung ber letten Beit zu bebeuten hat. Dann werbe ich wohl auf bem Rriegsichauplat für einige Reit entbehrlich werben und fann nach Dangia geben. Sonft muß ber Raifer fich nach Breslau bemühen, wenn ich mich nicht weiter vom Rriegofchauplat entfernen fann. 3ch werbe Ihnen biesbezügliche fdriftliche Mittheilungen an ben Raifer mitgeben und Sie außerbem noch munblich informiren. Dun

aber will ich von Ihnen ausschührliche Erklärungen über bie Berhäftnisse am usssischen Sofe haben, denn Sie sind der Erste, der birekt von dort zu mir tommt. Bisher war ich auf die Berichte des von der Goly und auf Ihre Relationen angewiesen. Kommen Sie mit mir nach dem Carten; wir mollen dort im Auf- und Blogesen und unterhalten. Sie sind mein Gast bei Tisch; aber natürlich dürfen Sie uicht vergessen, das Sie nicht am Hofe von Dranienbaum sind, sohdern im Belbager eines armen Königs, der seit Jahren um sein Land und um seine Existen kannt. Und nun vorwärts, hinaus in den Garten!"

Sa, das war noch König Friedrich II., wie isn Graf fordt gekannt hatte; das war noch der steis bewegliche Geist, der Mann der rassen Aufgestung, der nie rastende Denker. Bohl war die äußere Gestalt des Königs gebrochen; aber sein Geist war noch immer frisch, und so lange bieser Geist lebte, sonnte Friedrich der Große nicht untergesen, sonnten seine Gegner nicht triumphiren!

Mehrere Tage hatte nun Sorbt Beit, fich zu überzeugen,

welch' günftige Menbung burch ben Tod ber Raiferin Elifabeth für bas icon fal verlorene Preußen gefommen war. Die Offiziere und Mannichaften ber Armee waren wieder voll Mutch, die strategischen Verhältnisse für die Scöffnung des Feldzuges außerordentlich günftig. Nach allen Nachrichten, die nan erhielt, waren die Oesterreicher beprimirt und zum Frieden geneigt. Auch von Frankrich kamen günftige Nachrichten, wonach dort ebenfalls die Harter's III., der sich auf fein neues Bündnis einlassen wollte, die Sehnsuch nach einem Friedensschlusse mit Preußen sehr aekteiert satte.

Taglich mußte Graf Borbt mahrend ber freien Reit bes Ronigs biefem gur Berfügung fteben. Immer wieber wurden die ruffifden Berhaltniffe erortert, und Sordt hatte Belegenheit, ju erftaunen, mit welcher Sicherheit ber Ronig aus ber Entfernung biefe Berhaltniffe beurtheilte. Er außerte fich felbft über bie Situation Beter's III. mit einer Bragifion, bie Borbt in Erstaunen fette. "Ich muß," fagte ber Ronig, "bafür forgen, bag ich bie augenblidliche ruffifche Freundschaft ausnüte und ben Feldaug beendige. Die gunftige Ronftellation bauert vielleicht nur einige Donate. Beter III. wuthet gegen fich felbft und thut alles Mogliche, um fich feinem Bolfe zu entfremben. Dabei hat er eine Tobfeindin an feiner eigenen Gattin, und nach bent, mas Gie mir mitgetheilt haben, Graf, thut er alles Erbentliche, um bie Feinbichaft ber Frau gu nahren. Ich muß mir indireft einen Bormurf machen; ich habe biefe Che angeftiftet. Ich ichlug ber bamaligen Raiferin Glifa: beth burch meinen Gefanbten vor, ben Thronfolger mit feiner jetigen Gattin ju vermählen. Das war lange vor bem Rriege und mein Berhaltniß gur Raiferin Glifabeth noch ein fehr gutes; mar ich boch von ber verftorbenen Raiferin felbft in biefer Familienangelegenheit um Rath gefragt worben. Dahnen Gie ben Raifer gur Borficht;

nach meiner Ueberzeugung bewegt er fich auf einem Bul: fan, ber eines Tages einen gewaltsamen Ausbruch haben und ihn vernichten tanu. - Ich hatte Gie langer bier behalten, aber bie Briefe, bie ich Ihnen an ben Raifer mitjugeben habe, find fertig gefchrieben bis auf einen eigenhändigen, ben ich morgen unter allen Umftanben anfertigen muk. Gie tonnen bann bie Rudreife nach Betersburg antreten, und wenn wir und wiedersehen, Graf, wird bies in Berlin fein, in Friedenszeiten, Die hoffentlich lange nicht geftort merben follen. Bang Europa ift erfcopft und febnt fich nach Rube: nur bie Raiferin Maria Therefia glaubt noch verpflichtet gut fein, ben Rrieg gegen mich gu führen. Der Abfall ihrer Bundesgenoffen wird fie endlich wohl eines Befferen belehren. Gie bleiben vorläufig ber Berfon bes Baren attachirt, fuchen Gie uns aber Freund: ichaft im Lager ber Raiferin ju erwerben. Steden Gie fich hinter bie Beiber, bann erreichen Gie etwas. Der gange Krieg ift Weiberwerf und marb von Weibern gegen mich geführt. Ihre Aufgabe, mein lieber Graf, ift es, uns bie Damen am ruffifden Sofe geneigt ju machen."

Mis die Raiferin Ratharina erfuhr, daß durch den bodenlofen Leichflinn Megei Orlow's der Brief mit der Schnädifchrift gegen den Kaifer und den König von Breußen in die Hand des Zaren gelangt war, erschraf sie so heftig, wie noch nie während der Zeit, in der sie sich auf die Berschwörung gegen ihren Gatten eingelassen hatte. Sie mußte sich sagen, daß die Tollfühnbeit und der Leichtsinn der Orlow's und ihres Anhanges binnen Kurzen doch eine Entbedung gewalfsam herbeiführen würde, ehe noch der ganze Plan gereift war, und dann brobte auch ihr ein sehr trauriges Schicksal.

Beter ging ja ichon mit bem Plane um, fie vom Throne ju verstogen und in ein Rlofter ju fperren. Den Sohn

Baul Betrowitsch wollte er von der Thronfolge ausschließen, und iebenfalls iconte er bas Leben von Mutter und Sohn nicht, wenn er bie Berichwörung ber Gattin entbedte. Richt nur nach ruffifden Begriffen, fonbern felbft nach ben Unichauungen westeuropaifcher Sofe hatte er entschieben bas Recht, feine Gattin, wenn fie gegen feine Gicherheit und fein Leben tonfpirirte, mit bem Tobe gu beftrafen. Ratharina mußte barauf gefaßt fein, bag, wenn man ihren Blan entbedte, fie in ein Gefangniß gebracht und bort binnen wenigen Stunden vergiftet ober ermurat murbe. Gin gleiches Schidfal ftand ihrem Sohne bevor. Gang plotlich, wie bie Berhaftung ihrer Sofdame, tonnte auch für fie ber Augenblid tommen, in bem bie Bachen in ihr Rimmer traten und fie gur Gefangenen erflarten. Gelbft menn ihr Blan bann fo weit gebiehen mar, um eine Revolution zu erzeugen, fo hatte biefe ber Raiferin nicht mehr geholfen; benn ehe bie Revolution ausbrach, war Ratharina eine Leiche.

Die Dafchfow war es, die mit einem Borfclag heraustam, ber sofort die Billigung ber Raiferin fand.

"Ich schlage Eurer Majestät vor," sagte sie, "Wohnung in Peterhof zu nehmen. Das Schloß von Peterhof hat Eurer Majestät früher im Sommer immer als Ausenhaft gebient und Niemand kann sich wundern, wenn Sie jeht in der heißen Zeit an den Meeressstrand gehen. Se siegt in der heißen Zeit an den Meeressstrand gehen. Se siegt in der heißen Jeit an den Weeressstrand gehen. Se siegt in der heißen Jeit an den mich das has bas Beichgied schopfen kann, da er annehmen muß, daß Peterhof von hier sehr gut überwacht werben kann. Undererseits liegt Peterhof aber näßer an Vetersburg, und, was das Wichtgied ist, man kann in Peterhof sit die Siederheit Eurer Majestät wiel besser Borkehrungen tressen, als hier. Man kann in der See, unmittelbar am Schloß, eine Yacht ansern lassen, welche Zag und Racht für eine plöhliche Flucht bereit ist. Wenn es sein muß, kann Eure Najesskalt auf



biefer Jacht nach Schweben hinüber sahren und sich bort in Sicherheit beingen. Man fann Pierbe und Wagen ber eit halten, mit benen man zu jeber Tages und Nachtgeit auch nach Betersburg stüchten kann; man kann enblich zur Bewachung bes Schlosses Eurer Maejekal ergebene Solbaten herangieben. Bebenfalls ist es leichter, bort mit unseren Betersburger Freunden zu verhandeln, als hier, wo wir unter unmittelbarer Aussicht bes Kaisers stehen, wo wir unter unmittelbarer Aussicht bes Kaisers stehen, wo uns die holstenissen Solbaten bewachen, und wir jede unserer Bewegungen, jedes Wort sorgkaltig abwägen müssen, wolfen wir nicht bei den hundert Augen, die uns besochten, traend einen Verbacht erregen."

"Dein Borfolag ift gut," erflärte die Kaiserin; "aber wir wilst Du ihn zur Aussührung bringen? Der Kaiser wird es nimmermehr zugestehen, dah ich mich von Oraniendaum entserne; am wenigsten jett, nachdem er Berdack gegen Maria Talizin geschöpft hat. Er wird fürchten, dah mich seiner Aussich entsehen will, und nich vielleicht insolge bessen noch strenger überwachen lassen ab bisher. Dann vergis auch nicht, daß wir unsere unglückliche Gesangene hier nicht im Sich sassen, höhenen. Du haft mir selbst erzählt, man wolle mit der Folter gegen sie vorgehen. Ich habe zu Naria volles Vertrauen, ich bin der Ueberzeugung, daß sie lange allen Verschoen, ihr ein Gefandniszu eutloden, Stand hält; was wird sie aber thun, wenn die surchtos nachen?"

"Auch daran habe ich gedacht. Ich weiß, daß die Gefahr, die von dieser Seite broht, sehr groß ist. Die Folter ist ein gefährliches Ding; die ftärksten Männer haben ihr nicht widerstanden, obgleich das nichts fagen will, benn ichwache Frauen sind oft im Ertragen von Schmerzen standbafter als die starten Männer. Ich glebe noch immer nicht daran, daß man Maria wirklich soltern wird."

"Wenn es nun aber boch geschieht?" entgegnete bie Raiferin, "bann find wir Alle verloren!"

Die Dafchtow fab prufend in bas Geficht ber Raiferin. Die bunflen Mugen ber Fürstin glangten unbeimlich, als fie fagte: "Dajeftat, ein Unternehmen wie bas unferige erforbert Opfer. Bielleicht ift es am beften, ben Mund ber Maria Rifolajemna für immer zu foliefen. Es burfte nicht fdwer fein, ihr Gift beigubringen und ihr burch einen Bettel flar gu machen, bag fie nichts Unberes thun fann, als biefes Gift ju nehmen. Ich glaube, fie wird nicht lange gogern, fich ben Tob ju geben, wenn fie fieht, baß ihr bie Folter broht. 3ch weiß, baß Gure Majeftat ftets für alle Rothfälle mit Bift verfeben find; ich weiß, bag Sie von ben Mannern ber Wiffenschaft, mit benen Sie vertehren, fich angeblich zu miffenfchaftlichen 3meden bie ichmerften Gifte haben aufertigen laffen. Geben mir Gure Majeftat eine Quantitat bavon, und ich bringe biefe ficher in bie Sanbe Maria Nifolajemna's. Beffer, fie ftirbt allein und fcweigt, als bag mir Alle ungludlich merben. Dhne Opfer geht es nicht ab."

"Nein, nein!" sagte abwehrend und heftig die Kaiserin, "darauf gehe ich nicht ein. Nein, das darf nicht geschechten Maria Alfolasiewa hat sich als meine beste, treueste Freundin gegeigt, sie hat um meinetwillen vieles gelitten, und ich will nicht, daß sie auch noch das Leben sir mich singist, bevor dies vielleicht unadvendbar ist. Ich weiße wohl, daß es ohne Opfer nicht abgeht, besonders wenn wir entbedt werden; aber dann nehme ich, wenn es sein muß, im entscheden Augenblick lieder selbe Gift, als daß ich mich dem Marren, der jeht mein Herr ist, ausliesere."

Die Fürstin trat entsett einen Schritt gurud. "Belche Gebanken, Majestat!" rief sie; "Sie erichreden mich und fiels ber beite Sie, unsere Freunde nichts davon hören zu laffen, sie würden Alle ben Muth vertieren und nicht mehr mit

bem Gifer, wie bisher, unfere Plane verfolgen, wurden fie erfahren, bak Gure Dajeftat felbit fleinmuthia geworben find und an Gelbstmord benten. Bas foll aus uns Allen werben, wenn Dajeftat zu einem folden verzweifelten Mittel greifen? Go lange Gure Majeftat lebt, haben mir einen Mittelpuntt, um ben wir uns ichaaren fonnen. Die Berfon Gurer Majeftat ift mehr werth als eine Armee. 3d möchte meinen Ropf jum Pfande feten, bag, wenn Eure Majeftat ohne alle Borbereitung nach Betersburg fahren, por bie verfammelten Golbaten treten, felbft por Diejenigen, bie noch nicht burch unfere Freunde gewonnen find, und fie um ihren Schut bitten, ihnen mittheilen, ber Raifer trachte Ihnen und Ihrem Cohne nach bem Leben, bak Gie bann gewonnenes Spiel hatten. Richt ein Mann murbe gurudtreten; begeiftert murbe Ihnen Alles hulbigen. Bas foll aus uns werben, wenn Sie felbft verzagen, wenn Gie felbft baran benten, fich im enticheibenben Mugenblide aller Gefahr burch ein foldes Mittel gu entziehen ?!"

"Ich theile Dein Vertrauen auf einen berartigen Staatsitreich nicht," erlfarte die Kaiferin; "Du brauchft aber anbererfeits nicht zu fürchten, doß ich einen vorzeitigen Selbstmord begehen will. Ebenso wenig aber will ich, daß wir voreilig gegen Maria Risolajewna vorzechen und ihr Giftbeibrüngen. Du saglt, meine Freunde würden von nir abfallen, wenn ich mich zaghaft und kleinmüthig zeige. Bas sollen meine Freunde und Freundinnen von nir agen, wenn sie sehen, daß ich ihnen in der Roth nicht anderes zu besten weiß, als indem ich sienen Siftbeder reiche? Rein, nein, wir missen andere Mittel sinden, un Maria Risolajewna zu belsen. Du sagtest mir, Du hättest einen Plan, mit Gubowits über die Sade zu sprechen?"

"Ich habe es gethan," erflärte bie Fürstin Dafchfon, "aber Gudomitich ift merknurbig gurudhaltend, und wenn

er mich auch gebulbig anhört, fo gibt er mir boch feine Antwort. Er migtraut mir und ift ber Sache feines taifer: lichen Berrn ju fehr ergeben, um mir gegenüber auch nur bie geringfte Kleinigfeit ju verrathen. Ich habe ihn barauf aufmertfam gemacht, bag er es in ber Sand habe, feinen herrn por einem großen Rehler ju bewahren; ich habe ihm zu verftehen gegeben, bag insbefonbere Friedrich ber Große, por beffen Urtheil ber Raifer boch einen fo großen Refpett hat, jebenfalls fehr fonberbar von bem Raifer benten murbe, erführe er, biefer habe bie foeben abgefchaffte Folter wieber jur Unwendung gebracht, und noch bagu einem Beibe gegenüber. Gubowitich hat mich barauf lange und prufend angefeben und gefchwiegen. Ich bin überzeugt, er unterbreitet bem Raifer biefe Meinung, und vielleicht geht ber Raifer auf ben Gebantengang ein. Unberer: feits foll aber ber Raifer, wie ich erfahren habe, fo emport über bie Beleibigungen fein, bie gegen ben Breugentonig im Pamphlet enthalten find, bag er vernünftigem Bureben gang und gar unguganglich ift. Ich will aber Gubowitsch noch einmal auffuchen und mit ihm bie Angelegenheit beiprechen. Dann aber will ich ihm ben Gebanten an bie Ueberfiedelung Gurer Majeftat nach Beterhof unterbreiten. 3ch glaube, Gubowitich geht barauf ein, ba bie Unwefenbeit Eurer Maieftat bem Raifer in vieler Begiehung laftig ift."

"Thue Dein Möglichftes," entgegnete bie Rafferin, "aber vergiß nicht, baß ich gegen Maria Mitolajewna keine Gewalt bulbe, so lange wir uns mit anderen Mitteln helfen können."

Im Parke von Oranienbaum ging in ben Nachmittagsftunden vor bem Diner Jar Peter mit seinem Abjutanten Gubowitsch spasjeren. Der Kasser state bie Sande auf ben Müden gelegt, ben Kopf weit vornübergebeugt und, mit ben Augen ben Boben musternb, hörte er eistrig seinem 1884. VI.

Abjutanten gu, ber auch auf bem Spaziergange bem Raifer Bortrage halten mußte.

Selten mag es einen Mann gegeben haben, ber mit außerorbentlicher guneigung und Treue gegen ben Monarchen eine solche Arbeitstraft und Geschickliebeit verband, wie Gubowitisch. Sein Bortrag war beenbet, und ber Kaifer floofte ibm anertennend auf bie Schulter.

"Ich danke Dir," sagte er, "wenn ich Dich nicht hätte, würde ich wahrhaftig mit meinen Arbeiten nicht fertig. Riemand versteht mich außer Dir. Ich wünsche Graf hordt wäre wieder hier; er könnte Dir wenigstens bei dem beginnenden Feldzug einen Theil der Arbeiten abnehmen. Nebendei ist es auch Dein Berdienst, daß er auf allen Stationen bis an die preußische Grenze eine so gute Aufnahme gefunden hat. Das haft Du auf meinen Befehl veranlaßt. Du weißt, es ist gestern ein Brief von ihm gekommen, den er vor dem Ueberschreiten der Grenze geschrieben hat, und in dem er sich bei mir aufrichtig für alle Borbereitungen und für die Erleichterungen der Reise bedankt. Das Berdienst gebührt lediglich Dir. Du haft den Brief gelesen?"

"Ja —" erklärte Gubowitsch gebehnt. Er zog bieses "Ja" außerorbentlich in bie Länge.

Der Raifer fah ihn erstaunt an und fagte: "Mas bebeutet biefes ,Ja'? Haft Du etwas auf bem herzen? heraus bamit!"

"Euer Majeftat waren fo gutig, mir ben Brief bes Generals v. Horbt zur Durchsicht zu geben, und ich habe ba eine eigenthumliche Entbedung gemacht."

"Und bie mare?"

"Die Sanbidrift bes Grafen Horbt erinnert mich lebhaft an eine andere Hanbschrift, die uns vor einigen Tagen vorlag, und welche Eure Majestät auch sehr beschäftigt hat."

"Belde Sanbidrift ift bies?"

"Majestät, es ist dies die Handschrift der Briefe, die man bei der verhafteten Maria Orlow gesunden hat; die Briefe in deutscher Sprache. Ich hade gleich nach Empfang des Horbt'schen Briefes diesen mit den bei Maria Orlow vorgefundenen Schristkücken verglüchen, und die Handschrift stimmt auf das Genaueste."

Der Kaiser blieb überrascht stehen. "Das ware boch sonderbar!" murmelte er. "Hordt sollte berartige Briefe mit jener Berson gewechselt haben? Es ist boch auch ausunehmen, daß sie ihm geschrieben haben wird. Was hältst Du von ber Sache?"

"Befehlen Gure Majeftat, bag ich rebe?"

"Ja, ich befehle es Dir, ich befehle es ausbrudlich, mir offen ju fagen, mas Du von ber Cache haltft."

"Run, ich meine, Majestät, ber Graf Horbt hat sich burchaus nichts Schlimmes babei gebacht, als er in ein Berhaltnis zu ber jektigen Gefangenen trat. Jedenfalls hat sie ihn in ihre Nebe gezogen, und eine vortreffliche Lehrmeisterin hat sie ja in der intriganten Fürstin Dasstötler, das ich sont inder und extern gehöre, welche die Jandlungsweise Ihrer Majestät unsperre ethabenen Kaiferin verdäcktigen; aber es scheint mir schon lange so, als ob die Damen in dem Gesolge der Kaiferin mit Bortiebe Berhaltnisse unter den Serren aus dem Gesolge des Kaifers anknüpsten; gewissernangen, um sie zu sich sinisterzugiehen. So wird es auch mit dem Grafen Horbt der Fall gewesen hert.

"Du fprichft aus eigener Erfahrung?"

Sales ..

"Jawohl, Majestat. Wenn ich eitel genug ware, so fönnte ich zu bem tihrichten Glauben tommen, Ihre Durch-laucht die Fürstin Daschton ware wahnstnnig in nuit ver lebet. Aber ich tenne biese intrigante Person burch und burch. Wie sie sich auch gibt, immer spielt sie eine Rolle mit ber sie einen bestimmten Zwed beabsichtigt. Sie hat

bie unglaublichften Berfuche gemacht, mich auszuholen und auszuforschen. Gure Majestät können sich aber darauf verlassen, daß sie keinen Erfolg gehabt hat."

"Ich glaube es Dir, Gubowitsch," entgegnete ber Kaiser, seinem Bhitanten die Hand reichend; "Du bist der Einzige, auf den ich mich verlassen kann, der zu mir halt. Aber wie werde ich diese Beider los? Du haft Recht, sie sind eine gefährliche Gesellschaft! Sie ziehen auch allerlei anderes Bolf in die Rase der Kaiserin, zum Beispiel biesen Orlow, dem ich spatte gehörig auf die Finger sehen werde. Un liebsten jaget ich das gange Weiservolf von bannen."

"Aun, Majeftät, bazu ware eine günftige Gelegenheit. Die Fürstin Daschtow hat mich gestern ausgesucht und mit unter der Hand zu verstehen gegeben, Ihre Nachstät die Kaiserin möchte gerne nach Leterhos übersiedeln. Geben Eure Majestät die Erlaubniß dazu und Sie werden sier in Dranienbaum die ganze Jutriguenwirtsschaft los. Sie bleiben ganz allein, und Keiner von den herren aus dem Gesolge Eurer Majestät wird mehr von den Arbeiten abgesalten, die sich wegen des bevorstehenden Krieges mit Dänemart von Lag zu Lag häusen."

"Du haft Recht, Subowitisch, ganz Recht. Sie sollen siand Veterhof paden, Alle zusammen! Ich will biefe Weiber nicht mehr um mich sehen. Die Romanowna Woronzow hat mich wiederholt vor ihrer eigenen Schwester, biefer Fürftin Dasschow, gewarnt. Zett sehe ich, daß seie wirklich ehrlich meinte, während ich früher geglaubt habe, sie thate es aus Sifertucht. Diese Dasschow jou auch noch eines Tages reif werden für meinen Zorn. Ich werde ber Kaiserin heute selbst mittheilen, daß ich nichts gegen ihre Uedersiedelung nach Veterhof habe, und worgen kann die Uebersiedelung nach Peterhof habe, und worgen kann die Uebersiedelung schon fattsinden. — Aber um noch einmal auf den Grafen Hord zu zu weshallb verschweigt benn die Befanaene, von wem die Briefe sind?"

Gubowitsch zuckte bie Achseln. "Ich weiß es nicht, Majelat," sagte er; "das gehört wahricheinlich mit zu bem Intriguenspiel. Aber Eure Majestat werben gutigst erlauben, baß ich barauf hinweise: es ware überfulffig gewesen, wegen biefer Sache die Gefangene ber Folter zu unterwerfen. Wir brauchen nur die Zurücklunft bes Grafen Horbt abzuwarten, um wenigstens so viel zu erfahren, als er selbst weiß."

"Sehr richtig, Gubowitsch! Es lag ja auch gar nicht in meiner Absicht, die Folter anzuvenden, und wenn ich es gewollt hätte, so hast Du mich davon gurudgehalten, Dauf Deinem Scharfblid. Ich habe ja auch nur befohlen, gegen die verstedte Berson die Territion auzuwenden. Sast Wachtsch darüber?

"Bu Befehl, Majestät. Das Borzeigen ber Folterinstrumente hat auf bie Gesquene einen surchtbaren Einbrud gemacht. Sie ist bewußtloß geworben unb feit brei Tagen aus ihrer Bewußtlosigfeit nicht erwacht. Ich wollte Eurer Majestät biese Sache unterbreiten und unterthänight Tragen, ob benn nicht für die Gesangene ein Arzt besorzt werben soll. Bie mir ber erste Aubitor zur Weiterbesorber rung au Gure Majestät mittheilte, scheint ein startes Gehirne ober Nervensieber bei ber Gesaugenen ausgebrochen au sein."

Beter blieb ftehen und bachte einen Augenblid nach. Dann erklarte er: "Romm, wir wollen uns felbst bavon überzeugen, wie die Sachen fteben."

Er fclug fofort ben Beg ein, ber gur Bache und bem Militärgefängnis fuhrte, und einige Minuten später ftanben ber Kaiser und Gubowitsch in ber Zelle ber ungludlichen Raria.

In ber That mar feit brei Tagen bie moralisch gepeinigte und in Schrecken gefette Gefangene nicht zum Bewußtfein gekommen. Sie lag auf ihrer holzpritsche,

200

und auf den ersten Blid sah man an ihrem gerötheten Gesicht, ihren iere hin und her wandernden Augen, daß sie nicht das volle Bewustsein habe. Sie warf sich hin und her und kieß Aufe in deutscher, französischer und russischer Sprache aus

Gubowitsch betrachtete ben Kaiser und die Kranke, und sagte dann: "Majestät, was die Ungsinktliche auch gethan haben mag, man kann sie wohl nicht hier umkommen kassen. Mugerbem durfte es wichtig sein, daß sie am Leben bleibt. Soll nicht ein Arzt gerufen werben?"

Die Gutmuthigkeit Beter's III. hatte längst wieber bie Oberhand über ben Born gewonnen, ben er jemals gegen

Maria Talizin empfunden.

"Gewiß!" sagte er, "gewiß! Rufe meinen eigenen Leibargt. Er soll sich ber Kranken annehmen und für ihre Berpstegung sorgen. Wan soll nir nicht nachgagen, daß in Rußland die mir nicht nachgagen, daßen Rußland bie Gefangenen, selbst wenn sie die schlimmsten Dinge gethan saden, unmentschich behandelt werden. Nein, nein, Gudowitsch, seine Unmentschichsteit! Was würde mein Freund Friedrich sagen, wenn er solches von mir erkabren würde! Du weißt, ich sade noch kein Tobesurtheil unterschriechen, ich sode noch Niemand zur Knutenstrase verurtheilt und och nie Jemand während meiner Regierung nach Sibirien deportiren sassen.

Die letten Worte fagte ber Raifer, als er mit feinem Abjutanten fcon wieber vor ber Thur bes Militärgefäng-

niffes war und nach bem Bart zurückging.

"Barum schweigst Du?" fragte er Subowitsch, als bie Erffärung bes Kaisers entgegnete; "ober bif Du auch ber unsimigen Ansicht, bie neulich Münnich geäußert hat: bie Aussen seine baran gewöhnt, gefnutet, geköpft und nach Sibirien geschiet zu werden, und wer sie nicht so behandle, der stehe bei ihnen nicht in Nespett?"

---

"Ich glaube, Majeltät," entgegnete Gubowitich, "Seine Ercellenz ber herr Felbmartschall Münnich geht mit dieser Behauptung zu weit. Im Gegentheil glaube auch ich, daß Eure Majestät sich durch Ihre Mitte und Güte die Gerzen aller Bernünftigen gewonnen haben. Aber es gibt in Rußland recht viel Unvernünftige und Leute, die an zute Behandlung nicht gewöhnt sind. Diesen gegenüber muß man vorsichtig sein."

"Ad mas," entgegnete ber Raifer, "Du bift ein altes Weib, Gudowitich, ein altes Weib wie Alle, Ueberall feht ihr Gefpenfter, und wenn es nach euch ginge, mußte ich von Fruh bis Abends gittern. Ich bante bafur, Gelbftherricher aller Reußen ju fein, wenn ich vor jebem Lufthauch gittern foll. Und bas Schlimmfte ift, bag ihr auch meinem Bruber Friedrich auf birettem und inbireftem Bege mit biefen Sachen in ben Dhren liegt und ihm flar gu machen fucht, ich fei wer weiß wie gefährbet. Run, hoffentlich wird Sorbt ihn endlich über bie Berhaltniffe aufflaren. Bor Allem beshalb habe ich Sorbt entfendet, und ich erwarte fehnfüchtig feine Rudfehr. - Erinnere mich baran, bak ich beim Diner beute meiner Gattin bie Er: laubnig gebe, nach Beterhof ju gehen. Sie foll nicht behaupten fonnen, bag ich ihr irgend einen Bunich verfagt hatte, felbft wenn er nur inbireft zu meinen Dhren fommt. 3ch fürchte mich nicht vor ihr, fo lange ich folche Freunde habe, wie Dich, Bubowitich. - Und nun fchide ber Befangenen ben Urgt. Ich will bie eingelaufenen Depefchen lefen, und noch mit Munnich fonferiren. Ah, bas macht Freude, fo bie Borbereitungen für einen Felbaug gu treffen! Soffentlich halt bie Freude mahrend bes gangen Feld. auges an!"

Bieber jagte bie Ribitfe, in ber fich Graf Sorbt befand, burch bie ruffifche Proving Uftow. Biel fchneller,

als ber Graf gedacht, hatte er bie Rüdreise angetreten, und biese vollzog sich nicht so glatt, wie die hinreise, denn alse Straßen waren vollgestopst mit Truppen, die sür den dänischen Feldgug ihren Weg durch Ost: und Westpreußen und über Pommern nehmen sollten. Für den persönlichen Migitanten des Jaren und den Kurier König Friedrichs waren natürlich trobbem die Vorspannpserde überall zu haben; nur mußte manchmal der Jämtschif tange, lange warten, bis die Kosonnen vorübermarschirt waren, wenn er es nicht vorzog, querfeldein zu sahren, und das ging nicht überall, wenn durch Regen die Felder grundlos oder sumpsige Stellen zu passiren waren.

Im Auftrage bes Königs hatte horbt sich nach Berlin begeben, hatte bort vom Ministerium bes Ausgeren Informationen geholt, welche bie Besjehle bes Königs ergänzten, hatte von bem Geheimen Kabinetsrath Eichler bie Geschente empfangen, die ber König für ben Zaren, sür bie Kaiserin und beren Umgebung bestimmt hatte, und bann hatte er sofort die Rückreise wieder ausgenommen.

In brei ober vier Tagen mußte er nun in Petersburg sein, und dann begannen seine Operationen, für die Horbett eicht enblich eine feste Norm hatte. Jest erst erinnerte er sich mit Bergnügen der Unterredung, die er mit der intriganten Doschlow kurz vor seiner Abreise gehabt hatte. Diese Beziehung wollte er ausnuhen, um seinem königlichen Gerrn zu bienen, und die Daschhoft von follte die Freude erleben, daß er ihr in der That vor dem gefammten Dose husbigte.

Bielleicht bewegte Horbt zu biefem Entschliffe noch ein aneren Grund, ben er nicht ohne Beiteres sich selbst gestehen wollte. Es war bies die Erbitterung, die er gegen Maria Talizin noch immer empfand. Dadurch, daß er ber Fürstin Dachfow hulbigte, wollte er zeigen, wie gleichzistig ihm Baria geworben war, und selbst bei ber lleberreichung ber königlichen Geschenke, die sier Maria Talizin als eine ber

Raiferin nahestehende Dame bestimmt waren, wollte er seine ganze Kalte, wenn es sein mußte, seine Richtachtung zeigen, soweit sich dies mit seiner Missen vereinigen ließ. Die Dasschow hatte Recht: Graf Jordt verstand nicht, mit Frauen umzugehen, am wenigsten mit Frauen an einem Hose. Er war ein sentimentaler Schwärmer, der nicht bahin paßte, wo sich die Weiber mit Liebeleien und Intriguen abgaben. Er hatte sich nasssühren lassen und sich wie ein verliebter Schulbube betragen; dafür wollte er sich jest rächen. Zest wollte er mit den Weibern spielen, so wie Maria Talizin mit ihm gespielt hatte. Das sollte seine Rache sein!

Die Neigung, die Graf Horbt für Maria empfunden Barum wäre ihm font immer der Gedanke an die nächtliche Schulke aber die er ich font immer der Gedanke an die nächtliche Schlittenfahrt gekommen, so sehr sich horbt auch bemüßte, ihn zu verscheuchen? Warum empfand Horbt daun ein Sefähl der Unzufriebenheit mit sich selbre ihn umgebenden Berhältnissen, warum haßte er in solchen Augenbliden Maria Talizin, wenn se ihm wirklich so deichaltika war, wie er sich selbre werter der eine deschalten war wie er sich selbre werter der eine deschalten war wie er sich selbre werden.

Am 26. Mai war Graf horbt von Dranienbaum abgeschren. Am 6. Zuni war er bei König Friedrich in Bettlern eingetroffen, die zum 12. hatte der Aufenthalt im Lager und in Berlin gedauert, und am 24. Zuni gedachte er wieder in Dranienbaum zu sein. Wollte er noch bei der Kaiserin und ihren Dannen irgendwise im Interesse der Königs arbeiten, so mutzte er sich beeilen, denn da König Friedrich ohne Weiteres auf die Jusammentunst mit dem Jaren eingegangen war, erfolgte wahrscheinlich die Abreise Veter's nach Deutschland schon in den ersten Tagen des Just (russischen Eitzles), nachdem noch der Rannenstag des Kaisers und der Kronpringen, das Peters und Paulsseh, am 29. Juni mit aller Keiersläckleten war.

Der Weg führte Horbt in ben letten Tagen vor bem Eintreffen in Oranienbaum birekt von Süben nach Norben. Er befand sich auf der Straße nach Betersburg und sonnte, da sehr bei Eumpf und Walb ein Ausdiegen verboten, nur über Kopfsa und Strelna auf den Weg gelangen, der von Petersburg nach Oranienbaum sührte. Diesen Weg mußte die Klötise des Grasen Horbt dann nach Westen über Peterthof bis Oranienbaum verfolgen.

In ben Abenbstunden des 24. Juni wurde Streina erreicht und die von Reitern und Fuhrwerten belebte Straße gwifden Oranienbaum und Petersburg prasentirte sich bem Reisenden jest boch anders als die Wege bisher, die entweber gang verödet waren oder von einformigen Truppengügen wimmelten.

hinter Beterhof furz vor Dranienbaum machte bie Kibitfe bes Grafen halt. Der Diener fprang vom Bod und trat an ben Bagen.

"Es fommt ein Leichenzug," melbete er feinem Herrn, "und nach ber Sitte bes Landes halten alle Fuhrwerfe, bis er vorüber ift."

Much Sorbt ftieg, um ber Lanbesfitte ju genügen,

welche bas Grugen ber Leiche vorschreibt, aus bem Bagen und ftellte fich baneben auf. Der Leichenzug mar nur furg. Er bestand aus einem einfachen Leichenmagen, auf bem ein ebenfo einfacher Sarg ftanb; bann folgte eine Equipage, in welcher Graf Borbt ben Abmiral Taligin, ben Ontel Maria's, bemertte, ben er im Berfehr bei Sofe natürlich ebenfalls fennen gelernt hatte. Dann folgten einige Bagen mit Dienerschaft und einige Diener au Rug, und Graf Sorbt befahl feinem Diener, fich bei ihnen gu erfundigen, mer ber Berftorbene fei.

Nach wenigen Minuten fam ber Diener ju Borbt, ber noch immer por feiner Ribitfe ftanb, jurud und berichtete ihm : "Die Berftorbene ift bie Richte Seiner Ercelleng bes Abmirals Taligin, Die Sofbame ber Raiferin, Die Gattin bes Lieutenants Drlow. Gie ift im Gefangniß an einem hitigen Fieber geftorben."

Mechanisch ftieg Graf Sorbt wieber in feine Ribitfe: ber Diener fprang auf ben Bod und weiter ging bie Sahrt nach Dranienbaum, mo man in fpater Abendftunde anlangte.

Bor ber Datiche bes Grafen hielt ber Bagen. Der Diener eilte in's Saus, um Licht zu machen und feinem herrn in bie Wohnung ju leuchten. Als er ben Grafen eintreten fah, entfiel ber Sand bes Dienes faft ber filberne, fünfarmige Leuchter, fo entfette er fich vor bem Geficht feines Berrn. Graf Borbt fah afchfarbig aus, und in ben letten Stunden ber Rahrt fchien er um viele Jahre gealtert. Der Diener mar fo befturgt, bag er an eine ernftliche Rrantheit glaubte, und ben Grafen fragte, ob er einen Arat holen folle. Sorbt wintte aber nur ichweigend ab und befahl bann bem Diener mit eigenthumlich matter Stimme, hinüber nach bem Schloß ju geben und bort bem bienftthuenben Abjutanten ju melben, bag ber Graf foeben von feiner Reife gurudgefehrt fei und gur Berfügung bes Raifers ftanbe.

## 11

Seit ber Uebersiedelung der Kaiserin nach Peterhof fühlte sie sich bebeutend wohler. Aber auch Zar Peter empfand die Ubwesenheit vonleren. Ehr auch Zar Peter empfand die eine wahre Erleichterung. Er ließ Katharina jedoch unausgeseht beobachten, erfuhr indessen nichts Berdachtiges. Sie lebte, wie es schien, oereinfamt und widmete sich wie früher ben Wissenstehen. Sie korrespondirte mit Voltaire und anderen Gelehrten des Ausstandes, sie züchtete im Schlospart zu Peterhof Blumen und neue Gemisseaten, und Beter glandte sich berechtigt, über dies Darmlosigkeiten und "Marotten" seiner Frau — wie er sich ausdrücke — zu sicheren.

Diese Trennung ber Gatten hatte auch jur Folge, baß im bas Bethaliniß zwischen ihren bestere. Der Kaiser wolte vor seiner Abreisse nach Deutschalb seiner Bemahlin noch eine Freundlichteit erweisen, und beshalb ließ er ihr mittheilen, daß er das Retere und Raulssest bieß er ihr mittheilen, daß er das Retere und Raulssest bei ihr in Beterhof zu seinen gebenke. Dieses Fest sollte ganz und gar nach ruffischer eitte stattsinden, und ber Kaiser ließ seine Gemahlin schriftlich und durch Gudowiss mündlich erfuchen, ihn für den Betere und Kaulstag mit seinem Gesolge als Gast aufzunehmen. Fünf Tage später sollte die Abreise des Kaisers nach Deutschland ersolgen.

In dem Schloßpark von Peterhof, der bis an das Meeresufer hinabreichte, wo neuerdings für alle Fälle zur Flucht nach Schweben eine Yacht für die Kalle zur lag, gingen in den kinfen Woenblumden Katharina und die Fürstin Daschlow ohne jede Begleitung spazieren. Die Unterhaltung, in französischer Sprache geführt, drecht gin un das Unternehmen, das die Bertsworenen planten und das in Uebereinstimmung mit allen hauptsächlich babei betheiligten Personen nunmehr endgiltig seltgestellt war.

Sobald ber Raifer auf ber Reife nach Deutschland bie ruffifche Grenze überfchritten hatte, follte in Betersburg feine Abfetung proflamirt und bie Raiferin mit Silfe ber bereits gewonnenen Regimenter gur Regentin und Gelbftherricherin aller Reugen ausgerufen merben. Diefer Blan mar ber bentbar einfachfte. Der Bar und feine Getreuen maren entfernt, die Sauptstadt erklärte fich unzweifelhaft für Ratharina, und nach ber hauptstadt bas gange Land, benn nicht nur ber Raifer mar unpopulär, fonbern auch por Allem ber Felbzug gegen Danemart. Allerbings, Beter ftanb an ber Spite einer Armee von 60,000 Dann, bie im Bormarich gegen Danemark maren; aber ebe er mit biefer Armee gurudfehrte und fich auf eine Belagerung Betersburgs einlaffen fonnte, vergingen Bochen, und biefe Frift follte berartig gegen ihn ausgenütt werben, bag er icon beim Betreten ber ruffifchen Grenge Biberftand an ben gurudaebliebenen Truppen und an ber Bevolferung fanb.

Es hatten noch andere Blane vorgelegen. Baffet und Bibitom, zwei verschworene Offigiere von bem Regiment, in bem Alerei Orlow biente, maren fest entschloffen, ben Raifer por feinem Abgange gur Armee gu ermorben. Roch zeitig genug hatte Gregor Orlow von ihrem mahnfinnigen Unternehmen erfahren und fie veranlaßt, von ihrem Plane gurudgutreten. Faft mare er gu fpat gekommen. Baffek hatte fich in einer Berfleibung nach Dranienbaum begeben und beabsichtigte, Beter III. im Schlofpart auf einem abend: lichen Spagiergang, ben ber Raifer regelmäßig unternahm, ju erichießen. Der Raifer unternahm aber an Diefem Zag ben Spagiergang nicht, weil er wegen ber Rudfunft bes Grafen Borbt aus Deutschland mit biefem in feinem Urbeitszimmer tonferirte und noch neue Dispositionen wegen ber Zusammentunft mit Konia Friedrich zu treffen batte. Baffet fehrte unverrichteter Dinge nach Betersburg jurud, und Orlow brobte ihm hier mit Nieberschießen ober Niebersteden, wenn er es wagen sollte, noch einmal gegen bie Dispositionen ber Berschworenen etwas gegen ben Kaifer zu unternehmen. Diese eigenmächtige Handlungsweise einzelner Berschworener gefährbete bas ganze Unternehmen, und je größer die Zahl ber Berschworenen wurde, desto mehr hatte man mit solchen Zwischworenen wurde, desto mehr hatte man mit solchen Zwischworenen urche, welche jedesmal zu Katastrophen für alle an der Berschworung Betheiligten werden konnten. Die Kaisserin sowohl als die Fürlin Daschwow werd beunruhgte und sühlten sich unsicheren als bisher, weil die Faden der aansen Dveration übren Känden zu entschlüpfen voolken. . . .

Es dunkelte bereits. Die Fürstin Daschom hatte sich nach bem Diner bei der Kaiferin in ihr Jimmer Gegeben, als ihr ein Bestud angemelbet murde. Es war der Graf Horbt, der von Oranienbaum herübergekommen war, um

eine Unterrebung zu erbitten.

Mit ihrem liebenswürdigften Gesicht empsing die Fürstin ihn und ichien nur etwas erstaunt darüber, daß er die preußische Galauniform angesegt hatte. Sie reichte ihm beibe hande und sagte: "Sie erfüllen meinen Wunsch, mich einmal zu besuchen, das ist schon. Warum aber dies Förmlichseiten?"

"Durchlaucht," erklärte Graf Horbt, "ich habe mich in erster Reihe eines Auftrages meines foniglichen herrn bei Ihnen zu entledigen. Während der wenigen Tage, in denen mir das Glud zu Theil wurde, mit Seiner Majestat König Friedrich zu verkehren, wurde auch wiederholt Ihrer gedacht als einer Frau von Geist und Wissen, welche unter den Zeigenossimnen weit hervorragt und jedenfalls noch in der Zukunft eine geistige und wissenschädigte, zu pielen berufen ist. Wein königlicher herr beabschichtigun hie Zukunft eine Ausgertlänkeit zukommen zu lassen, sich on um Ihnen zu zeigen, dos es mit feiner Weider-

feinbichaft nicht so schumm bestellt ift, wie Sie so freundlich waren, zu behaupten. Richt ein fostbares Geschant bringe ich, nicht ein Tuwel, nicht ein Schmacftück. Der hödste Schmud ber Fürstin Daschlow ift ihr Geist und ihr Wissen. Sin geistvoller Mann wollte einer geistvollen Frau eine Ileine follezialische Aufmersamteit erweisen, und bemgemäß bin ich beauftragt, Ihnen, Durchlaucht, ein Exemplar der schriftsellerischen Werte meines foniglichen herrn zu überreichen, welches baburch wahrschailt, weil in jedem Bande sich einen gewissen Werth erhalt, weil in jedem Bande sich eine eigenhandige Debikation meines herrn bessinder.

horbt überreichte ber Fürstin vier fleine Banbe in Leber gebunden mit Golbidnitt und einer aufgebrudten königlichen Krone geziert.

Die Fürstin griff eifrig nach biefen Buchern und fanb beim Aufschlagen auf bem Titelblatt bes ersten Banbes bie Borte in frangofischer Sprache:

"Der geiftvollen Fürftin Dafchfom

ihr Berehrer Friedrich."

Die gleiche Inschrift befand fich in ben anberen brei Banben.

Die Fürstin schien überrascht und zwar sehr freudig überrascht zu fein.

"Seine Majestät hat mir eine unverdiente Ehre mit bieser Dedikation seiner Werte erwiesen. Ich werde selbstere verviezen. Ich werde selbstere verständlich Verendsschung nehmen, meinen ergebenissen Danischtiftlich auszusprechen, bitte Sie aber, herr Grof, auch Jhrefeits meinen tiefgeschlichtesten Danf auszubrücken, wenn Sie Bericht an Seine Majestät abstatten, und zu bemerken, baß ich mich überaus geehrt und geschweichelt fühle durch bie Art und Meise, wie Seine Majestät mir eine Aufmertssamkeit erwiesen hat. Damit ist der offizielle Theil Ihres Besluches erledigt und wir können zu privaten Dingen

übergehen. Bitte, nehmen Sie Plat, herr Eraf, und lassen Sie uns plaubern wie alse Bekannte. Wir haben uns recht viel zu erzählen, benn in Ihrer Mowesenheit sind wicksige Dinge vorgefallen. Ich sind piece ben die Beise bat Sie sehr angegrissen. Ihr Ausselchen ist das eines Leibenden, und fast möckte ich sür Ihre Geschichten. Ich nückten. Ich habe Ihrabeit strückten. Ich habe Ihrabeit strückten. Ich habe Ihrabeit strückten Ich werden und Brieben von Waria Orlow. In den leisten Augenblicken ihres Lebens war ich bei ihr, und ihre letzten Borte waren Grüße für Sie, herr Graf. Der plöhliche Tod unserer Freundin hat auch wohl Sie überrascht."

Sie wollte prüfend bas Geficht Gorbt's betrachten und entbedte jest, baß zwei ichwere Thranen über feine Wangen

rollten.

Die Fürstin schien heute nicht ihre tolle Laune gu haben. Sie war elegisch gestimmt, wahrscheinlich unter bem Drude ber Unsicherheit und Furcht vor ber Zukunft, vor ber sie ftand. Sie trat an Horbt heran und legte ihm ihre Hand auf seine Schulter.

"Die Entfernung," fagte sie, "und alle anderen Borfälle saben nicht vermocht, Ihre Reigung für Maria Taligin zu erschätteren. Sie sind ergriffen über das Unglud, das unsere Freundin getroffen hat. Und boch stände es in Ihrer Hand, Gescheckes ungescheen, Unmögliches möglich zu machen, Eraf Hordt.

Fast erfchredt fah ber Angerebete auf. Er fchien einen

Mugenblid bie Fürftin für geiftestrant gu halten.

Wit einem sehr ernsten Gesichtsausdrud wiederholte bies iest: "Ja, es liegt in Ihrer Sand, Geschehenes ungeschehen zu unden. Ihmen wird des vielleight möglich sein, Maria Talizin wieder lebendig zu machen. Sie verstehen mich natürlich nicht; Sie halten mich vielleicht sür wahnstung. Über ich will Ihnen einen Borschlag machen. Sie sind zu mir gekommen im Auftrage Jhred föniglichen



herrn, um meine Freundschaft zu gewinnen. Das beweist mir die Ausmerssamseit, die Seine Majestät mir zusommen saft, umd ich freue mich darüber, mehr im Interesse dasstenn, der weise nich teuen Aerson. Ich weisen Berson. Ich weise nicht, welche Instruktionen Sie saben, Graf dorbt, aber der fluge König Friedrich sindet es vielleicht angezeigt, sich sir alle Fälle zu beden umd der zulfzestenden Sonne' indirekt zu huldigen, weil dies binnen fürzester Frift für ihn von ungeheuerem Ruben sein kann. Irre ich mich, oder habe ich das Richtige getroffen?"

Horbt ichwieg betreten und versuchte bann einige Worte zu ftottern.

Die Rürftin lachte. Sofort aber trat ber ernfte Befichtsausbrud mieber bei ihr ein, und fie erflarte: "Gie haben burchaus feine Unlagen jum Diplomaten, Berr Graf. Ihr Schweigen fagt mir, bag ich Recht habe. 3ch habe bie Marotte gehabt Gie ju meinem Berehrer machen gu wollen, Berr Graf. Die Beiten haben fich geanbert; ich mare eine Thorin, wollte ich auf biefem Bunfch beharren, benn bie Theilnahme, bie Sie für Maria Taligin empfinden, murbe Gie gwingen, mir gegenüber zu heucheln und gu lugen. Aber Freunde wollen mir fein, und ich fcmore Ihnen ju, Graf Borbt, wir find auf unfere Freundschaft angewiesen und es fann eine Ctunbe tommen, in ber mir Beibe ben Mugenblid fegnen, in bem mir mirflich Freunde geworben finb. Bollen Gie mir Ihr Bort als Ebelmann und preußischer Offigier geben, baß Gie mir bie Dahrheit fagen, wenn ich jest einige Fragen an Gie ftelle? Ronnen Sie biefe Fragen nicht beantworten, fo will ich feinen Rmang gegen Sie ausuben: beantworten Sie fie mir aber, fo verfpreche ich Ihnen eine Belohnung, Die merthvoller ift als alle Schate ber Belt, für Gie menigftens."

"Ich bitte Sie, Ihre Fragen zu ftellen," fagte horbt, ber fich wieber gefaßt hatte, und beffen Stimme nun

vibrirte und eigenthumlich matt klang. "Ich bitte Sie aber nicht zu vergessen, daß ich Berpflichungen gegen meinen königlichen herrn und gegen den Monarchen habe, dessen Berson ich bier attachitt bin."

"Ich glaube nicht, daß meine Fragen Sie in Zwiespalt mit Ihren Pflichten bringen werden. Die erste Frage, die ich Ihren vorzulegen habe, lautet: Ift es Ihnen betannt, daß man gegen die Kalferin für das Beters und Baulsfest einen Gewaltatt plant?"

"Mir ift nichts davon bekannt; im Gegentheil hat fich ber Kaiser in der leten Zeit und besonders feit meiner Rukfunft aus Preußen in liebenswirdigiter Weise über seine Genaftlin geäußert. Ich darf wohl annehmen, daß die Briefe meines föniglichen herrn, die ich ihm überbrachte, ihn au biesem Verdate, wint unt veranlaften."

"Sie miffen, wie wandelbar ber Bar ift; Sie miffen auch, Berr Graf, bag feine Launen einerfeits ihn felbft am meiften ichabigen, und bag andererfeits barunter bie Berfonen leiben muffen, über bie er Dacht hat und bie jemals fein Diffallen erregt haben. Ueber Racht fann bei ihm ein Berbacht gegen bie Raiferin kommen. Fraend etwas tann fein Diffallen erregen, und mit einem Schlage werben bie Drohungen mahr gemacht, bie er gegen meine Berrin ausgeftogen hat und bie Ihnen ja befannt genug fein werben. Run tommt bie hauptfächlichfte Frage und bamit ber Abichluß unferes Baftes. Wollen Gie mir ichwören und mit Ihrem Chrenwort befraftigen, Graf Bordt, bag Gie im Intereffe Ihres foniglichen Berrn, im Intereffe meiner geringen Berfonlichfeit, im Intereffe ber Sache, um berenwillen Sie bier find, und mit in allererfter Linie im Intereffe ber Raiferin, welcher wirflich augenblidlich Gefahr brobt, fich bereit erklaren, uns eine Dachricht gutommen ju laffen, wenn von Seiten bes Raifers etwas Gewalt: fames geplant wird? Es genügt, bag Gie mir ein Wort ber Warnung zukommen lassen. Das Wort "Norsicht' ober Achtung' auf einen Zettel geschrieben, den Sie mir, sei es bei Rage, sei es bei Nacht, durch Jhren Diener übersenden, ilt sur die Kaiserin und für ihre Freunde viele Millionen werth; vielleicht hängt das Schickal Europa's, ja das Schickal Ihres königlichen Herrn von diesem einzigen Worte ab. Wollen Sie mir das Versprechen leisten, so verspreche ich Ihren das her große Freude zu machen."

"Ich fürchte, Durchlaucht, Sie überichäten meine Beziehungen zu Kaifer Peter. Ich habe sein Bertrauen in einzelnen Dingen; ob er aber gerabe mich bavon unterrichten wird, wenn er etwas gegen seine Gattin planen follte, weiß ich nicht."

"Ich verlange nichts Unmögliches von Ihnen, Berr Graf. Der Raifer gehört nicht zu ben naturen, Die beimlich operiren. In Augenbliden bes Bornes und ber Erregung macht er feine Umgebung ftets mit feinen Abfichten befannt, und follte er bies nicht thun, fo murben Gie bod, ba Gie au feiner nächften Umgebung gehören, ba Gie in Dranienbaum find, ba Gubowitich Ihr Freund ift, vielleicht im letten Augenblid, bevor etwas ausgeführt ift, von ber Sache erfahren. Gine Warnung, Die fünf Minuten vor Eintritt ber brobenben Gefahr hier eintrifft, ift noch werthvoll für uns, hilft uns, beugt jeber Rataftrophe vor. Es fommt nur barauf an, bag Gie ben auten Billen haben, Graf Borbt, mich zu benachrichtigen, und ich glaube, bas, mas ich von Ihnen forbere, ift verhältnigmäßig leicht und tann in feiner Beife mit Ihren fonftigen Bflichten follibiren."

"Ich glaube, Durchlaucht, Sie ängstigen sich unnüter Beise. Sollte aber wirklich gegen die Person Ihrer Majestät ber Kaiserin irgend etwas Gewaltsames geplant werben, so stehe ich nicht an, Ihnen feierlichst zu erklären und zu beschwören, daß ich bereit bin, Ihnen die gewünschte Warnung zusommen zu lassen. Wo es auch sei, dei Tag und bei Racht, werde ich Mittel und Wege sinden, um dies Bersprechen zu erfüllen."

Die Fürstin trat an ben Schreibtifch und fchrieb eilig

einige Worte auf ein Blatt Papier.

"Das ist meine Betersburger Abresse," erklärte sie, "ich gehe mahrscheinlich seute Abend noch in Brivatangelegenseiten bortsin und werbe mehrere Tage dableiben. Bir sesen uns wieder am Peter- und Pauläfeste, das heißt übermorgen. Rehmen Sie nochmals meinen herzlichsten Dant und auch den Dant im Namen der Kaiserin. Ich will Jhnen dies Stunde gebenken, in der Sie mich sichwards und als ein wehrlose Weiß gebenh haben. Aber es gibt Augenblick, in denne der Kaistes führen ber Stärtse feinen Muth verliert."

Graf Horbt hatte sich erhoben, um zu gehen. "Ich werde glüdlich fein," sagte er, "wenn ich Ihnen irgendwie bienen kann, und daß ich es nicht an Eifer fehlen lassen werde, um der Freundin meines Königs und Ihrer erhabenen Gebieterin nützlich zu fein, ist eigentlich selbstwertkandlich.

Berlaffen Sie fich fest auf mich, obgleich ich glaube, Sie feben in einer ungludlichen Stimmung zu schwarz in bie Zukunft."

"Ich wünschte, ich täuschte mich," sagte bie Fürstin sehr ernft: "aber Ihre Worte beruhigen mich. Ich ertraue Ihnen, Graf; Sie sind eine gute, eine große, eine eble Seele. Menn uns das Schisfale eher zusammengebracht hätte, wäre vielleicht in meinem Leben Vieles anders geworben. Halten Sie es der tollen Daschson gute, wenn ich Ihnen sage, Graf, Sie wären der einzige Mann geweinen, der mich gezwungen hätte, ihn zu lieben. Ich sage es Ihnen offen und ehrlich, damit Sie sehen, daß ich Jübre wirkliche aufrichtige Freundin bin. Es sollte vielleicht kommt für mich eine Stunde ver Weber vielleicht kommt für mich eine Stunde ber Genugthung und der Freude, in der es mir doch gelingt, Sie glüdlich zu machen. Leben Sie wohl, Graf; meinen Dant im Korausk!"

Die Fürstin geleitete Horbt bis an die Thur, und als er sich von der Schlostreppe aus noch einmal umbrehte, nickte sie ihm zu, mit einem so ernsten, wehmutsigen Musbrud in ben Mugen, daß Horbt nicht umfin konnte, sich zu gestehen, dies tolle Frau, beren krause Raunen, beren gesstoolles Intriguenspiel er bisher bewundert hatte, habe wohl auch ein Herz und sei hin und wieder doch nichts, als ein Weib, das nach Gefühlen und Impulsen kandelt.

Als die Daschkom allein in ihrem Zimmer war, trat fie an ihr Fenster und sah lange hinaus. Zwei Thränen rollten jeht auch über ihre Wangen.

"Die Gludliche," murmelte fie. "Wenn Alles gelingt, will ich fie vereinigen. Doch nun zur Kaiferin; ich muß noch heute nach Betersburg."

Mile.

In ber großen Milljonaja\*) in Betersburg stand im Jahre 1762 das Weinhaus von Uebertaempf, in welchem sehr viele Ofsiziere der russische Garberegimenter vertehrten. Die Uebertaempf'sche Weinstube war auch das Jauptquartier der Berschworenen, die sich um Gregor Orlow schauben, dies verkehrten er und sein Bruber Alegie Orlow, genannt Orlow mit der Schmerze. Für diese Inhipite sich gerade an das Uebertaempf'sche Weinshaus eine sehr unangenehme Erinnerung. Als er es eines Abends in trunstenem Zustande verließ, gereich er vor der Thur mit einem Soldaten in Streit, welcher seinen Sabel zog und Alegei Orlow quer über das Gesicht sieb. Der Soldat entsam, und der damalige Sergeant und spätere Großwürbenträger Alegei Orlow blieb zeitlebens durch die Schmarre entstellt.

Am Abend des 8. Juli 1762 saßen in der Uebertaempf'schen Beinstube Alegei Orlow und die Lieutenants Bassel und Vibison vom Samailow'schen Regiment. An einigen anderen Tischen saßen Offiziere und Junker von anderen Garderegimentern. Man erwartete noch das Eintressen Gregor Orlow's und zechte unterdessen auf seine Kosten. Seitbem Gregor Orlow Zahlmeister der Artillerie war, verfügten ja die Kerschworenen über so viel Geld, als sie nur wollten.

Baffel trant in unvernünstiger Weise Wein, und Alexei Orlow musterte ibn mit immer finsterern Viden. Passel pflegte im Rausch au schwaben und einige Mase war er nase daran gewesen, das gange Geseimmis der Bertsmorrung preiszugeben. Alexei Orlow hielt es deshalb für seine Pflicht, immer in der Rasse Passel zu bleiben, um diesen an einem Berrath und Ausschwaßen des Geseimnisses au verkindern.

111111

<sup>\*)</sup> Große Millionenftraße.

Soeben forberte Baffet lautschreienb frifchen Bein, und ber Befiger ber Beinftube felber brachte neue Flafchen.

"Sage einmal, Du beutscher Schuft," sagte Passet in feiner brutalen Manier zu Ueberkaemps, "wer ift bie Dirne, bie feit einigen Tagen bei Dir zum Besuche ift? Warum entziehst Du bas Mabchen Deinen Gaften? Ift bie zu gut fur Offiziere von ber kaiferligen Carbe?"

"Ich weiß nicht, wovon Ihr fprecht, herr," entgegnete

Ueberfaempf in ruffifder Sprache.

"Du weißt es nicht?" schie Vasset; "seh Einer an! Ich habe sie wohl gesehen, gestern und vorgestern und auch heute, als ich nach der Küche ging, um dafür zu sorgen, daß ich etwas Auständiges zu essen bekäme. Sie hält sich in Deiner Wohnung auf. Wer ist sie? Sin blondes Mächen, eine Deutsche? Lasse sie herkommen, daß sie uns Bescheit bint!"

Ueberkaempf schien verlegen. "Ich habe allerdings," entgegnete er, "eine Berwandte aus Deutschland zum Besuch hier bei mir; aber es ist ein schüchternes Mädchen, bas

fich por ben fremben Berren fürchtet."

"Sie ist eine beutsche Narrin!" erklärte Passet, "schidt' sie hierher, wir werben sie nicht fressen! — Du willst nicht?" fragte er brohenb. "Ich besehle es Dir, ich, Passet, Lieutenant im Jömailow'schen Regiment, ich, Passet, ben Du mächtig sehen wirst binnen lurzer Zeit, vor bem Du friechen wirst wie ein Hund, wenn Du ihn sehen wirst als einen ber Großwürbenträger. Sieh mich nicht so erstaunt an, Du beutscher Zümmel! Passet wir in wenigen Tagen ein großer Mann sein! Wichtige Dinge bereiten sich vor —"

Baffet hatte biefe Borte fo laut geschrien, bag Alexei

ihm energisch bie Sand auf ben Arm legte.

"Sei still!" fagte er, "rebe keinen Unfinn, Du machft Dich lächerlich!"

"Laß mich in Ruh!" fchrie Baffet, "laß mich in Ruh,

sag' ich Dir! Du weißt am besten, daß ich die Wahrheit rebe, und biefer Hund soll meinen Jorn kennen lernen, wenn ich der erste Mann im russischen Reich bin! In wenigen Tagen, Du deutscher Esel, bin ich's! Dann sollst Du mir nach Sibirien wandern mit sammt Deiner beutschen Prinzessen! Zaß sie herkommen, sage ich Dir, sie soll uns Bescheid thun und soll mit uns auf das Wohl ber Kaiserin trinken, und wenn Du es nicht thust, dann werde ich sie sleber herausbolen. Gehst Du noch nicht?"

Baffet fprang auf und padte Ueberfaempf an ber Bruft,

um ihn energisch zu schütteln.

Bibisow und Alexei Orlow sprangen bazwischen, und Alexei bat den Wirth: "Thut dem Narren den Gefallen, es wird dem Mädden nichts geschehen; ich werde dafür sorgen, daß sie sosson wieder in Eure Wohnung zurücktehren kann."

Der Birth gudte bie Achfeln und fogte Alegei flufternb: "Sie ift mir von Guerem Bruber anvertraut."

"Thut nichts!" beharrte Alegei, "bring' fie nur her, es wird ihr nichts geschehen. Thu' dem Rarren, dem Paffel, den Gefallen, sonst gibt er keine Ruhe und stört uns unsere Gemüthlichkeit."

Der Wirth schien inbessen uicht geneigt, dem Wunsche Folge zu leisten. Wer mit der Hartnäckseit eines Betrunkenen bestand Passes darauf, daß die Verwandte des Wirtses mit ihm auf das Wohl der Kaiserin ein Glas Wein trinken musse. Er machte Miene, in die Wohnung des Wirtses einzubringen, und um hier eine lärmende Scene zu verhindern, brachte endlich Uebersaempf seine angebliche Verwandte zum Vorschied.

Das Mädchen war kaum etwas über zwanzig Jahre at und trug die Kleibung bes russischen Mittelstandes. Der rothe Friesrod reichte ihr nur bis über die Knöchel und ließ den zierlichen Fuß in einem ausgeschnittenen Souh sehen. Das turggeschnittene blonde haar verlieh bem Kopf noch mehr Jugenblichkeit und ein eigenthümlich reizvolles Aussehen. Selbst wenn Passet, Bibikom und Merzie Orlow bei Hofe Zutritt gehabt hätten, was nicht ber Fall war, hätten sie kaum in dieser Berkleibung — Maria Nikolajewna Talizin wiedererkannt.

Paffet schen trot feiner Truntenheit entzüdt von ber mahret fich ift sowenen. Er naherte fich ift sowentenb, mit einer Art fowerfalliger Galanterie und sagte: "Schone Deutsche, Du sollst mit uns auf bas Bohl unsere erhabenen Kaiserin Katharina trinten! Berftehst Du unsere Sprade?"

"Ich verstehe fie," entgegnete Maria in ruffifcher Sprache, "und ich bin jebergeit bereit, auf bas Wohl unferer erhabenen Kaiserin zu trinken, insoweit mir dies möglich ift."

"Dann lag uns anftogen," befahl Baffet.

Es wurben einige Gläser mit Mein gefüllt; Maria stieß mit ben Dissieren an und zwang sid, das Glas auszutrinten. Sie sehte es nieber und wollte sich bann entsernen; aber Passel faßte sie beim Arm und erklärte: "Rein, nein, so rasch geht das nicht! Du bist unsere Freundin und bleibst unser Gaft. Komm, seh' Dich hier neben mid. Du bist meine Freundin, wenn Du auch eine Deutsche bist. Durch die Deutschen ist alles Unheil in's Land gesommen, und bie Hossierer sind die schimmsten von Allen, von den Hossierer aber ist wieder der schimmsten.

Bibliow und Alezei faßten die Arme Passet's und schüttelten ihn energisch. An dem Nebentisch, an dem die anderen Ofsigiere saßen, wurde man auf die verdächtigen Reben Passet's mehr und mehr ausmerksam.

"Ihr feib Feiglinge und Narren," erklärte Baffet, "ich fürchte mich nicht, ich fage meine Meinung frei heraus.

Bleib' hier, Mabden, Du follft mein Schäthchen fein, wenn ich ein großer Mann geworben bin. In wenigen Tagen ift es so weit. Sete Dich hierher, sage ich Dir!"

Er versuchte Maria mit Gewalt auf feinen Schof zu gieben. Bergebens fuchte fich biefe gu befreien.

"Romm her!" fagte Baffet, "ich befehle es Dir!" "Laft mich los!" fchrie Maria; bann wandte fie fich

an Bibitow und Alexei: "Hilft tein ehrlicher Mann einem wehrlosen Madden gegen biesen Trunkenbold?"

Kein Betrunkener will bekanntlich zugeben, daß er betrunken ift, und beshalb reizte diese Wort Paffel aufs Keußerste. Er rief Maria ein gemeines Schimpfwort zu und suche sie erst recht mit Gewalt an sich zu ziehen. Unter dem eisernen Griff seiner Faust brach fast der Arm Maria's. Sie schrie laut auf und außer sich vor Schmerz und Jorn versetzt sie im nächsten Augenblick Passel einen Schlag in's Gesicht.

Bestürzt ließ der Truntene sie los, und Maria benützte die Gelegenseit, um bavon zu springen. Sin heiseres Butsgebrüll sieß Kassel aus und mit wenigen Sätzen und er ihr nachgeeit, ohne sie indeß erreichen zu können ar er

Bibitow und Alegei Orlow bemächtigten sich bes Rasenben, welcher fortwährend sich i. "Rir das, mir, bem Bertrauten und helfer einer Kaiserin! Mir das, mir, ber das Leben des Kaisers in seiner hand halt!"

Bergebens versuchten Alegei Orlow und Bibitow ben Rafenben gu bandigen. Gin Theil ber Offigiere, welche bie lafterlichen Reben gegen ben Koifer hörten, verließen bas Uebertaempfiche Gasthaus.

Bibitow flufierte Alegei zu: "Er macht uns noch Alle ungludlich! Ich fteche ihn nieder, wenn er noch ein Wort fagt!" Und in der That zogen Bibitow und Alegei ihre Sabel.

Paffet ichien ju Berftanbe ju tommen. Er feste fich

trofig in eine Ede und fließ nur hin und wieber Drohungen gegen Maria und Uebertaempf aus. Dem Zureben feiner beiben Mitverschworenen sehte er hartnädiges Schweigen entgagen.

Alexei Orlow bat Bibitow, einen Augenblid bei Passet zu bleiben und ihn ohne Gnabe nieberzustechen, wenn er sich beisallen lassen sollte, noch ein Bort zu sagen. Alexei wollte sorteilen, um Gregor zu holen, da er glaubte, daß biesen noch einigermaßen Gewalt über ben betrunkenen Basset haben murbe.

Raum war Merei fort, so begann Basset auf's Reue au schimpfen und zu larmen; er zerschlug die Gläser und Flachen, die auf dem Tisch standen, und bedrohte auch Bibitow.

Dann versuchte Passet noch einmal in die Wohnung Ueberschemps's zu bringen, um Maria, die er mit ben schmäslichten Schimpsworten belegte, wie er sagte, zu zuchigen.

Bahrend er noch tobte, erschien plöglich ein Offigier ber Bache mit vier Mann vom Preobrafchenstischen Regiment, und erklärte Basset, er fei verhaftet und solle ihm im Augenbild folgen.

Baffet ichien erstaunt und fragte: "Beshalb verhaftet man mich? Ber hat die Dreistigkeit, mich verhaften zu laffen?"

"Sie find," sagte ber Offigier, "bem Gouverneur ber Sestung angezeigt worben wegen bodverratherijder Reben gegen Seine Majestat ben Kaifer, bie Sie hier vor einer halben Stunbe ausgestoßen haben. Geben Sie Ihren Degen ab, und die hier anwesenden Offigiere forbere ich auf, mir ihre Ramen zu nennen, damit sie als Zeugen ber Unterjudjung bienen tonnen."

Gine halbe Stunde fpater mar Baffet abgeführt. Alegei Orlow, ber feinen Bruber nicht gefunden und bem er nur eine Nachricht in ber Kaferne hinterlaffen hatte, baß er nach bem Ueberkaempfichen Weinhause kommen möchte, traf in ber Thur auf bie Wache, bie Paffet abführte.

Leigenblaß trat Alegei Orlow in die Weinstube, wo ihm Bibitom mit den Worten entgegeneiste: "Er ist wegen hochverrätherischer Reden verhaftet. Wir sind Alle verloren!"

Alegei Orlow stand einen Augenblid starr, dann erklärte er: "Romm fort, Bibifon, es muß gesandelt werden! Zeber Augenblid des Zögerns kostet vielleicht unsere Köpfe! Ich wußte es, daß dieser Trunkenbold uns Alle insgesammt unglücklich machen würde!"

Die Berschworenen hatten in der Rafe der Grünen Britde ein gaus, in dem fie ihre Jusammenkinfte hielten. Natumwöll hatte als Bestiger biefes hauses, in dem nur ein vertrauter Kastellan wohnte, es den Berschworenen zur Berfügung gestellt.

Mezei Orlow und Bibitow eilten nach ber Kaferne, suchten einige Soldaten ihrer Kompagnien auf, welche im Einverständnif waren, und schieften sie als Boten in der Stadt herum.

Gine Stunde nach der Berhaftung Bassel's versammelten sin dem Haufe biejenigen Verschworzene, welche in aller Gile hatten herbeigerusen werten können. Es waren dies Eraf Panin, die Fürstin Daschfow, Gregor Orlow, Alegei Orlow, Visitow und Maria Talizin. Sämmtliche Personen befanden sich in männlicher Aleidung. Die Fürstin Daschson hatte darung aufmerksam gemacht, daß der Besuch von Frauen in diesem Haufe Verbacht erregen könnte, und deshalb erschien sie stellt in der Tracht eines russischen Bauern.

In bem Augenblid, in bem Gregor Orlow von bem Streich bes betrunkenen Baffet erfahren hatte, war er zu Ueberkaempf geeilt und hatte befohlen, bag Maria Taligin

Mannerlleibung anlege und ihm folge. Er fagte sich, es sei sehr leicht möglich, daß man in der Untersuchung gegen Passet auch das Mädchen vernehmen wolle, wegen deren er Trunkenbold so großen Standal angefangen hatte; eine Entbeckung Maria Talkin's war dann unvermeiblich.

Diese trug das Kostüm eines rufsischen Muschits, das heißt eines Bauern, mit weiten Hofen, Juchtenstiefeln, weiter Pluberhose und langem fastanartigem Rock. Gine hohe schwarzes Mühe aus Baramken (schwarzes Lammfell) vollendete ihr Kostüm.

Gregor Orlow und Maria Talizin waren die letzten der Berlichworenen, die in dem Sammelpunkt an der Grünen Brüde eintrasen. Es herrschte unter den Anwesenden Beftürzung und ausnahmsloß sah man bleiche Gestichter.

"Ich habe soeben ersabren," etstärte Gregor Orton, hab in ber Kaserne etliche Mannschaften verhaftet worden sind. Entweder hat Kasset in seiner Betrunkenheit Aussagen gemacht, oder man ist von selbst auf den Berdacht gekommen, daß die Beute seiner Kompagnie mit vom Komptott sind. Wenn biese Leute etwas verrathen, sind wir verkoren. Jedenfalls geht heute noch ein Kurier an den Kaiser nach Oranienbaum. Keiner von uns ist sicher, im nächsten Augenbild nicht verhaftet zu werben."

"Um fo besser!" ertlärte die Fürstin Dafchtom, "bann haben wir uns unferer Saut zu wehren. Ich bin bafür voir zögern nicht einen Augenblich, sondern schlagen schloften. Gine Berfrühung find getroffen. Gine Berfrühung fann niemals den Schaben bringen, den eine Berfrühung und bereiten könnte. Bas meinen Sie, Eraf Panin?"

Panin zudte die Acffeln. "Ich bin für bas Abwarten. Die Sache mit Paffel kann noch nicht so schlimm fein. Er wird nüchten werben und baburch zu Berstande kommen. Die Solbaten können auch nichts weiter aussagen, und ehe man an uns herankommt, vergehen einige Tager."

"Das glaube ich nicht," ertlärte Gregor Orlow, "im "Das glaube wir werden viel früher gefaßt als alle Underen. Wenn ein einziger von den Soldaten, veranlaßt burch Berfprechungen oder aus Angft, den Berräther macht und unfere Ammen nennt, so sind vielen Minute mehr fider. Es beist Alles wagen oder Alles vertieren."

Graf Banin judte wieber die Schultern und sagte: "Die Kaiserin ist in Peterhof. Es ist jest neum Uhr Mbends; der Bote, der sie hosen folge, mitre dier Schuben brauchen. Der Nüdweg dauert wieder vier Stunden, das macht ach Eunden Zeitverluft. Unterdeß ist der Kaiser längst von der Berschwörung durch einen Kurier benachtichtigt, und wir werben mitten in den Bordereitungen ergriffen. Bergessen Sie nicht: der Kaiser hat die Flotte, er hat die Festung Kronsladt, er hat seine hossteinischen Eruppen. Wir sind, so viel ich weiß, taum eines Regimentes in Petersburg sicher. Es brancht nur ein zweites Regiment sich gegen uns zu erklären, so ist die gange Revolution in's Wasser gefallen, und die Kosten begahlen wir mit unseren Köpfen."

Die Berhandlungen waren bisher in frangofischer Sprache geführt worden, damit nicht ein Unberufener die Bersamplung so leicht belauschen konne.

Jest stieß Gregor Orlow einen echt russischen Fluch aus und sagte dann in russischer Sprache fortsabrend: "Wer zurückreten will, mag zurückreten. Ich die der seine der sich der Schlinge um den Hals haben. Wir können den Kopf vielleicht aus der Schlinge ziehen, wenn wir sofort handeln. Wer nicht mit machen will, tann sich ja zurückziehen. Eine entschließen Verson iht mehr werth als zwanzig schwankende Zweisler."

"Sehr richtig!" bemerkte bie Fürstin Daschotom, "ich bin für sofortiges Handeln. Und Sie, Alexei, und Sie, Bibitom ?" "Für fofortiges Sandeln!" erflärten die Beiben.

"Und Du, Maria?" fragte bie Fürftin.

"Ich glaube, nur schleuniges handeln kann unsere geliebte Kaiserin retten!" erklarte Maria Talizin. "Bas aus uns wird, ift gleichgiltig."

Die Fürstin Daschstow manbte fich an ben Grafen Banin. "Sie find in ber Minorität geblieben; Sie fteben

gang allein mit Ihrem Borichlag, gu marten."

Panin nahm seinen Mantel und erfärte: "Und ich bleibe bei dieser Ansicht. Thun Sie, was Sie wollen; ich salte es sur besser, abzuwarten. In der Racht kann sich Bieles andern, und morgen betrachten wir die Sache mit ruhigeren Augen."

Er grußte furg und fchritt hinaus.

Orlow zog eine Piftole unter bem Uniformrod hervor und wollte ihm nach. Die Fürstin Daschkow fiel ihm in ben Arm.

"Bas wollen Gie unternehmen?" fagte fie.

"Ich will ben Schurten niederschießen!" erklärte Gregor Orlow außer sich vor Wuth. "Er ist ein Verräther und ich traue es ihm zu, daß er jetz direit zum Gouverneur geht und ihm mittheilt, wo man und findet."

"Ruhig, ruhig!" fagte die Fürstin Dafchton; "Sie sind zu hibig, Gregor. Er wird nicht so närrisch sein uns benungiren. Wir wollen nicht Zeit damit verlieren, uns gegenfeitig zu verdäcktigen. Was hat zu geschefen?"

"Die Kaiserin muß sofort von Beterhof nach Betersburg geholt werben! Wir mussen sie nach ber Kaserne bes Ismailow'schen Regiments bringen und ihr bott hulbigen lassen. Die Revolution muß in den ersten Morgenstunden sertig sein. Nur durch Ueberrassung können wir wirken. Sämmilos Offiziere des Ismailow'schen Regimentes und einige Offiziere des Ismailow'schen Regimentes und einige Offiziere der anderen Garberegimenter wissen halb und halb, um was es sich handelt. Ich werde

fie fofort aufammenrufen und ihnen mittheilen, mas heute Racht gefchehen foll. Sie, Fürftin, wenden fich an Ihre Leute. Die Schumaloms, Rafumowstis u. f. m. muffen benachrichtigt merben und, wenn bie Raiferin eintrifft, fofort gur Sand fein. Bir muffen auch biefes Saus fofort raumen. Ueberfaempf wird uns in feinem Beinhaufe ein privates Bimmer anweisen, mo mir uns treffen tonnen. Much hier fühle ich mich nicht mehr ficher. Es hanbelt fich barum, einen zuverläffigen Boten an bie Raiferin gu fchiden und Du, Alexei, mirft ben Auftrag ausrichten. Bibitom mirb Dich begleiten, und Gie, Maria, mochte ich veranlaffen, mitzureiten. Es wird ein icharfer Ritt merben, aber Sie miffen, mas es gilt. Es muß Jemand unmittelbar in bas Schlafzimmer ber Raiferin und fie ohne Aufichub meden. Beber mein Bruber noch Bibitom miffen in Beterhof Beideib. Das Schloft barf nicht alarmirt werben, Die Dienerschaft barf nichts gewahr werben. Gie, Maria, muffen gur Raiferin vorbringen und Ratharina jum fofortigen Rommen nach Betersburg veranlaffen."

"Bo find bie Pferbe?" fragte Alexei.

"Ich bringe sie in einer Viertelstunde hierher. Ich fann Ihnen, Maria, natürlich nur ein Pferd mit einem Männerstattel anbieten, aber Ihr Kostum zwingt Sie auch, nach Männerart zu reiten. Sie sind eine gute Reiterin und es wird Ihnen nicht schwer werden, sich auf dem Pferde zu balten. Ich eile sort, um die Pferde zu besorgen; macht euch zurecht. In jenem Jimmer liegen Bistolen und Munition; da habt ihr die Schlüssel zum Schrant."

Gregor Orlow eilte hinaus, und die Fürstin Dafchtow mit Alexei und Bibitow sowie Maria Talizin begaben sich nach bem Nebenzimmer, um Bistolen herauszusuchen, die Pistolenholster ber Sättel bestimmt waren. Die Pistolen wurden geladen und schussering gemacht. Alexei und Bibitow stedten nunmehr Munition zu sich, um die Bibitow stedten nunmehr Munition zu sich, um die Bi-

ftolen auf's Reue laben zu konnen, wenn fie abgefeuert fein follten.

Die Fürstin Daschlow trug unter bem Männerrod nach fremmer ruffische Sitte ein filbernes Kreuz an silberner kette. Sie löste biefes Kreuz von ber Kette und fagte: "Bon eurer Schnelligkeit, von eurem Muth und eurer Geschicklichkeit hängt Alles ab. Legt alle Drei bie rechte Jand auf das Kreuz und schwört, daß ihr die lehte Kraft einsehen wolft, um euren Auftrag auszuführen."

Bibifow, Alexei und Maria legten bie rechte Hand auf bas kleine Kreuz und fagten: "Wir fcmoren es."

"Rehmt bie Saube noch nicht fort!" bemerkte bie Daschfow. "Befraftigt mir mit eurem Eibe noch Hole gestwes: Sobald man euch überrascht, sobald man euch gefangen nehmen will, töbtet ihr euch selbst! Du, Alezei, und Du, Bibisow, ihr schwöret, im Augenblick, in dem ihr euch verloren seht, Maria Talizin zu erzschied. Dann schwöret ihr, euch gegenseitig niederzuschieben. Dann schwöret ihr, euch gegenseitig niederzuschieben. Du, Maria Talizin, schwörft, daß Du damit einverstanden bist."

"Ich schwöre es!" sagte Maria Talizin, und bieselbe Formel sprachen ihr Alexei und Bibikow nach.

"Bergest nicht," erllärte die Daschlow, "daß jede Minute Gefahr bringt. Seid vorfichtig; der Weg von Petersburg nach Dranienbaum führt über Reterhof. Er wirb gegen Worgen besonders belebt. Der Wagen, der in Peterhof sir die Flucht der Kaiserin bereit steht, wird diese und Maria Talizin ausnehmen. Sorgt dafür, daß sie unterwegs Riemand erkenut."

Man hörte Pferbegetrappel vor dem Thor. Im nächften Augenblick fam Orlow und rief: "Borwärts, vorwärts! Es wird immer fchimmer. Es werden neue Berhaftungen in der Kaferne vorgenommen. Jum Glück hat man Leute ergriffen, welche von der gaugen Sache nichts wissen. Ich 1864. VI. 1864. VI. felbst fehre nicht mehr nach ber Raserne gurud, sonbern gebe zu Ueberkaempf."

Merei, Bibitow und Maria Taligin eilten auf bie Straße hinunter und fauben hier beit Pferbe, die von Soldaten gehalten wurden. Sie schwangen fich in die Sättel und festen sich sofort in scharfen Trab.

Eine Viertelstunde später waren sie auf der Landsstraße, die nach Beterhof und darüber hinaus nach Oranienbaum sührte. Die Orei mußten sich ganz und gar auf ihre Bserde verlassen, denn es herrschte undurchdringliche Finsternis. Schweigend ritten sie nebeneinander. Schon aus Rücksich auf ihre eigene Sicherhoft mußten sie alle Unterhaltung lassen. Seder gab sich seinen Sedanken hin, und diese waren besonders dei Maria Talizin auf die nächte Bergangenheit gerichtet. Ja, sie lebte; sie lebte noch, denn ihr Tod und ihre angebliche Bestatung waren nur Gautelspiel gewesen, das die Berschwerenen, insbesonder des fluge Fürstin Dasschow, veranskaltet hatten, um Maria aus dem Kerter zu betreien.

Das hibige Fieber, das sich bei Maria im Gefängniß einstellte, erwies sich als eine Gehirnentzindung und allegemeine Nervenstörung. Miljutin, der Leibarzt des Kaifers, behandelte die Kranke nach alken Regeln der Kuntf, vor Allem mit dem damals neu entbedten Chinin, dem auch Friedrich der Große bedurch, daß er es in einem tritischen Angenblicke als Arzuei verwendet hatte, in Guropa Ansehen verschäftle. Miljutin war einer der stüllen Berehrer der Fürstin Dasschow, und nicht wenig erkaunt, als er plöglich demerke, daß sie sich ihm in auffallender Weise nacherte und ihm fast mit Auszeichnungen und Liebenswürdigseiten überschüttete. Nur wenige Tage, während welcher die Bemußtosigkeit Maria's ansielt, hatte die Fürstin gebraucht, um den Leidarzt des Kaisers zu ihrem aestiaien Werkeus um acken. Eine arobe Elchbunne.

gespenbet von der Kaiserin, und das Bersprechen der immermastrenden Gunst der Kaiserin hatten Miljutin mit Leichtigkeit dazu gebracht, sich allen Borschlägen der Fürstim zu fügen. Sie schung dem Leibarzt vor, Maria ein Nartotifum zu geben, durch welches sie in einen todtenähnlichen Schlaf versiel. Der Arzt sollte dann amtlich den Tod der Gefangenen sonstatiren und ihre Leiche sollte der Familie, besonders dem Onkel Maria's, dem Admiral Talizin, der ebenfalls zu den Bertrauten der Kaiserin gehörte, ausgeliesert werden.

Miljutin wartete ab, bis sich die Krantseit Maria's so weit gebessert hatte, daß err es wagen kounte, das nartotische Mittel anzuwenden. Nach seiner Ansicht mußte ein mehrtägiger todtenährlicher Schlas erst recht dazu beitragen, das Fieder zu geben. Aus der Hand der Fürftin Daschow und aus dem Borrathe der Kaiserin empfing er das Mittel, das bei der Gesangenen wunderbar wirtse. Sie versiel in einen vom Tode kaum zu unterscheidenden Schlas; ihre Glieder wurden sieft und kalt, und selbst der Andervarber der wirtse. Sie versiel in einen vom Tode kaum zu unterscheidenden Schlas; ihre Glieder wurden sieft und kalt, und selbst der Wuditoren, welche die Leiche beschitzten, benfo wie die Schließer des Gefängnisses, waren überzeugt, daß der Tod eingetreten sei. Das Ableden der Gefangenen war ja auch dei dem schwerzen Fieder, das sie befallen, sicher zu erwarten gewesen.

Menige Stunden nach dem angeblichen Tode Maria's machte ihr Onfel, der Admiral Talizin, vor Kaifer Peter einen Kniefall und bat ihn um Auslieferung der Leiche der Richte. Auch dat er den Kaifer, ihn, den Onfel, nicht entgelten zu lassen, was die Richte auch begangen haben möchte. Der Kaifer bewilligte gnädigt dem Admiral seine Bitte, erklärte ihm, daß er ihm wohlgewogen bleibe und ihm nichts don der Schuld Waria's nachtragen wolke. Er befahl die Kuslieferung der Leiche Maria's nachtragen wolke. Er befahl die Kuslieferung der Leiche Maria's nach Deim, und vernige Stunden nach dem angeblichen Tode wurde



in einem einsachen Sarge, ber wohlweislich so eingerichtet war, daß man barin athmen konnte, die angebliche Leiche vor Maria Talizin nach Petersburg übersührt. In später Mendstunde kam die "Leiche" in der Nohmung des Admirals Talizin an, um am nächsten Morgen von dort aus nach der Gruft übergeschift zu werden. In der Nacht wurde die immer noch bewußtlose Maria aus dem Sarge geholt und versteckt gehalten bis zu ihrer Genefung, welche nur noch wenige Tage auf sich warten ließ. Um anderen Worgen wurde dam in aller Etille der leere Sarg, den man mit Holz gefüllt hatte, um das nothwendige Gewicht herten, beerdigt.

Als Maria Talizin so weit genesen war, daß sie das Haus verlassen fromte, veranlaste die Dalssow Gregor Driow, sie im Hause des Weinschenken lebertaenupf unterzustringen, weil man dort am allerwenigsten die angeblich Berstorbene suchen würde. Und boch war gerade diese Unterdringung ein Fehler gewesen; dem die Anwesenseit unter Maria's, welche von dem tollen Ansset eine wurde, hatte ja Anlaß zu der jehigen Katastrophe gegeben.

Bibifom ließ ein leifes "Salt!" hören, und bie Drei bielten ihre Pferbe an.

<sup>&</sup>quot;Was gibt es?" fragte Alexei.

<sup>&</sup>quot;Ich hore Sufichlag hinter uns!" fagte Bibifow, bie Sand an das Ohr haltend und gespannt nach rudwarts laufdend. "Der huffchlag kommt naber."

<sup>&</sup>quot;Ich höre ihn auch!" flusterte Alexei. "Die Pistolen heraus! Wir werben versolgt! Wendet die Pierde mit den Köpsen nach Verthelen wir und so uber die Etraße, daß wir sie sperren. Sie, Maria, in die Mitte, wir Beide rechts und links von Ihnen. Auf mein kommando wird geseuert, zuerst nach vorn. Sechen wir, daß unsere Gegner in der Uebernacht sind, dam fällt der

nächste Schuß auf Sie, Maria Taligin, und bann feuerst Du, Bibitow, auf mich und ich auf Dich."

Der Huffchlag näherte sich, wurde lauter und beutlicher. "Es ist ein einzelner Reiter!" sagte Bibitow halblaut von bem Ranbe ber Landstraße berüber.

"Ja," antwortete Alexei, "vielleicht ift ein Einzelner vorn; wer weiß, was hinter ihm ift."

Dicht vor ben Berichworenen erklang jest ber Hufichlag bes Pferbes.

"Balt!" fchrie Alegei Drlow.

"Plat!" antwortete eine Stimme aus ber Dunkelheit; "Plat! Kurier an ben Raifer in Oranienbaum!"

In bemfelben Augenblid frachten zwei Schuffe, die Orlow und Bibifow abgegeben hatten. Man hörte einen Schrei, dann frachten nochmals zwei Schuffe und fünf Minuten später riß Orlow bem erschossenen Kurier die Lebertasse, die er umgeschnalt hatte, vom Körper. )

Maria hatte bie Pferbe Orlow's und Bibitow's gehalten, magrend biefe bem getöbteten Kurier bie Safche abnahmen. Sein Pferd war verlett, benn man sah Blutspuren, aber es war querfelbein gestücktet.

Orlow und Bibitow fdwangen fich wieder auf die Pferde. "Melch" ein Gläckt" fagte Orlow, "daß der Antier nicht an den Zaren die Rachricht von der Berschwörung brachte! Wenn wir uns dazu halten und die Kaiferin zeitig

nach Petersburg bringen, ist jest Alles gerettet." \*\*)
Es war gegen zweieinhalb Uhr Morgens, als bie brei Reiter endlich vor Beterhof anlangten.

\*) hiftorifch, wie alle folgenben Scenen.

<sup>\*)</sup> Die sich später herausssettle, enthietten bie Depetigen, bie er Aurier nach Oranienbaum besorbern sollte, in ber Ihab bie betallutte Bescheibung ber Berichwörung, soweit sie entbedt war. Die Sache Katharina's II. wäre verloren gewesen, hätten bie Depetigen ben Zaren noch während ber Nacht in Dranienbaum erreicht.

"Sie, Maria," fagte Orlow, "bringen bis in das Schlafgimmer ber Kaiferin, forbern sie auf, sich augenblicklich anzusteiben und sich zur Abschtt bereit zu hatten. Ich werbe ben bereitstehenden Wagen mit den Pferden. Ich werbe felbst den Kutscher machen; Du, Bibiton, begleitest uns au Pferde. Geben Sie mir Ihre Pistolen, Maria; wir werden sie auf dem Rückweg vielleicht nothwendig brauchen."

Um Schloßthor von Beterhof stand ein russischer Garbist Bade.

"Halt! Steh!" flang es Maria Talizin entgegen, als fie sich bem Schlosse näherte.

Sie fprang vom Pferbe und rief bem Posten zu: "Rufe einen von der Dienerschaft, damit er zur Kammerstau Artharina Iwanowna geht. Ich bin hier, ihr Nesse. Der Bruder ber Katsarina Iwanowna in Petersburg ist schwer erfrankt. Mach' rasch, es handelt sich um einen Strbenben."

Der Posten klopfte an die Hauptthur des Schlosses. Balb darauf erschien ein schlaftrunkener Diener mit einer Laterne und trat bis an das Gitterthor.

Maria Talizin erzählte rasch und sich möglichst im Schatten haltend, daß sie unter allen Umständen zu Katharina Jwanowna musse; es handele sich um einen Sterbenden, der die Kammerfrau der Kaiserin noch einmal sehen wolle.

Bor Allem, was mit bem Tobe zusammenhängt, empfindet der Inffe eine große Pietekt. Fünf Minuten nach ihrer Ankunft stand Maria Taligin vor Katharina Jwanowna, die einen Schreckensschrei ausstieß, als sie Maria erkannte.

"Nuhig, Katharina Iwanowna!" jagte biefe, "um bes Himmels willen ruhig! Führe mich jofort zur Kaiserin!" "Die Kaiserin schläft!"

"Gang gleich, führe mich sofort an bas Bett ber Raiferin! Es broht höchfte Gefahr, und jebe Minute fann

über ihr Schidsal entscheiben. Ich habe den Leuten unten gesagt, daß Dein Resse krank sei und daß ich Dich an sein Sterebettt holen solle. Mach' einen Anzug von Dir für die Kaiserin zurecht, sie darf bei der Absahrt nicht erkannt werden; wer sie sieht, nuß glauben, Du seiest es. Mach' rasch, um Gottes willen!"

Katharina Jwanowna öffnete leife die Thür jum Schlafzimmer der Kaiferin und ließ Maria Talizin eintreten.
Die Kaiferin lag in eine leichte Dede gehüllt feft schlafend
auf ihrem Bett. Langlam näherte sich ihr Maria Talizin
und berührte den Arm der Kaiferin. Katharina suhr erchreckt auf und fließ einen Schrei aus, als sie einen Mann
neben ihrem Bett stehen sah.

"Ich bin's, Maria Talizin!" sagte die junge hosdame, am Bett der Aniferin niederfiniend und die hand der Aniferin fleind. "Majestät, stehen Sie auf! Sie müssen soforn nach Petersburg sommen, es if Alles verrathen! Wir müssen in der frühesten Morgenstunde Alles gemacht haben, oder wir sind Alle verloren. Gregor Orlow und die Fürstin Daschow senden mich. Allezei Orlow wird sofort mit dem Bagen vor der Thür fein!"

"Ich banke Dir," fagte bie Kaiferin. "Senbe mir Katharina Swanowna!"

"Ich gese hinunter, Majestät, nach bem Schloßgitter, um zu seinen, ob ver Wagen vorfasrt. Ich bitte Sie, sich zu beeilen, damit nicht Eurer Majestät Abfahrt bemerkt wird. Der Morgen beginnt bereits zu grauen; bevor die Sonne aufgebt, muffen wir fort sein."

Die Kaiserin war aus dem Bett gesprungen und hatte ihr Rachtgewand abgeworfen, sie begann sich hastig anzusteiben. Maria Talizin eilte hinaus und schiefte Katharina Zwanowna der Kaiserin zur Dienstleistung. Maria husche bie Treppe hinunter, bei dem schlaftenden Thürhütter vorbei, und sah vor dem geöffneten Gitterthor bereits

Megei Orlow mit einem Bauernfuhrwerk, vor bas ein mageres Pferb gespannt war, steben.

-"Rafch, rafch!" rief ihr Alegei zu, "fage ber Kammersfrau, sie foll sich beeilen! Borwärts! Borwärts!"

Maria stürmte die Treppe hinauf und in bas Schlaf-

"Majeftat muffen fort, Alegei Orlow brangt!"

"Unmöglich!" erwieberte bie Kaiferin, "ich bin faum halb angekleibet!"

"Werfen Majestät nur die Aleiber über, Sie werben unterwegs Zeit haben, die Toilette zu beenden. Rehmen Sie den Mantel der Aatharina Jwanowna und ihre Haube, damit der Thürhüter unten und der Posten Sie für Katharina Iwanowna halten."

Die Kaiferin tonnte nur höchst mangelhaft ihre Kleiber guhaten. Sie warf ben Mantel Jwanowna's über, setzie beren große braune Haube auf und eilte aus dem Zimmer. Sie küßte noch ihre Kammerfrau zum Abschie und sagte ihr: "Halte Dich bis zum Morgen verstedt, meine Liebe! Du siehst mich als Regentin wieder oder gar nicht mehr. Wenn es schief geht, weißt Du, wo meine Juwelen stehen, ich schwerte sie Dir. Bringe Dich in Sicherheit, bamit man nicht auch Dir ben Prozes macht."

Die Kaiserin eitte bie Treppe himmter und hieft ben Bipfel bes Mantels vor ihr Gescht, als ob sie die Thränen abwische. Der Thürhitter glaubte, baß Katharina Zwanowna die weinende Person sei, und daß die Kammerfran weine, weil sie des Nachricht erhalten habe, daß ihr Bruber im Sterben liege. Megei Orlow spielte seine Rolle auch gang ausgezeichnet.

"Borwärts! Borwärts! In ben Bagen, Katharina Jwanowna!" rief er, "damit wir den armen Kranken noch lebend treffen. Borwärts! Borwärts!"

Allegei hatte fich unterbeffen mit bem Golbaten unter-

halten und diesem das Märchen von der plösslichen Erfrankung des Brubers der Kammerfrau mitgetseilt. Der Bosten rief noch den Abkahrenden ein "Gott helfe euch!" zu, dann sied Orlow auf das Pferd und jagte aus Peterhof hinaus. Hinter der Ede des Schlößparkes hielt ein Reiter; es war Bibikow, der die Kaiferin begrüßte und sofort hinter den Wagen ritt, um als Eskorte zu dienen.

Die Kaiferin hatte wohl eine halbe Stunde zu thun, ebe es ihr gelang, unter bem Mantel ber Kammerfrau ihre Toilette vollständig zu beendigen. Ihr prachtvolles langes blondes haar war aufgelöst, und Maria Talizin band es ihr in einem Knoten auf, und steckte es unter die braune Haube. Es war ungefähr drei lihr Morgens, als sich Katharina auf den Weg machte. Das Wetter war tlar, im Often rötsete sich der Horizont, Bwielicht mar berreits eingetreten. Maria Talizin erzählte jeht in aller Gile der Kaiferin, mas geschehen war. Die Kaiferin, die soeche selbst noch iber angirte Toilette gescherzt hatte, wurde sehr ernst, sie fah ein, daß sie vor der Entschung stand

"Haben wir Waffen?" fragte fie Alegei, ber fich nur hin und wieber flüchtig zurückwenden konnte, da er ununterbrocken das Bferd antreiben mußte.

"Ich habe zwei Pistolen, Bibitow hat zwei Pistolen und unter bem Sit liegen bie beiben Pistolen ber Talizin. Für Eure Majestat eine und für Maria eine für alle hälle ber Noth. Gott gebe, daß wir glüdlich nach Petersburg kommen! hier ist die Depesche, die ich bem Kurier abgenommen habe. Ich habe sie erwochen, es steht barin die Anzeige von der Berfchwörung. Daburch, daß die Depesche abgesangen wurde, haben wir einen Vorsprung, und die Sache Eurer Majestät steht günftig."

Ratharina las ben Bericht über bie Entbedung ber

Berfchwörung und wurde immer ernster. Rach einer Rause bes Rachbenkens sagte sie zu Merei: "Kanusst Du nicht schweller fahren, Alerei? Ich sehe ein, unser Aller Leben baut an wenigen Minuten!"

"Ich bin außer mir, Majestät," entgeguete Megei, "aber bas Pferb tann nicht besser laufen; es bauert nur noch wenige Minuten und es wird lahm gehen; Bibitow, ist Dein Bferd gewöhnt, im Wagen zu geben?"

"Rein," erklärte Bibifow, "es ist nicht einmal zugeritten; es ist ein ganz junges Pferb, wie es scheint, eine Remonte. Da es nicht einmal orbentlich zugeritten ist, wird es noch weniger ben Bagen ziehen wollen."

Orlow peitschte auf bas Bagenpferd los, aber er hatte Recht gehabt, nach wenigen Minuten begann bas Pferd gu lahmen, und fein Gang verlangfamte fich mehr und mehr. Die Raiferin mar außer fich, ebenfo Mlegei, Bibitom und Maria. Es lag auf bem Bege von Beterhof nach Beters: burg fein Gehöft mehr; Strelng, ein Ort, ber eine Meile hinter Beterhof auf bem Bege nach Betersburg liegt, mar bereits paffirt. Um ein frifches Bferb zu erhalten, hatte man Rehrt maden muffen, und bas bebeutete einen Beitverluft von vielleicht mehreren Stunden. Es blieb Orlow nichts anderes übrig, als bas Pferb eine Beitlang im Schritt geben ju laffen. Für bie Ungebulb ber Raiferin und ihrer Begleitung mar biefer Zwischenfall eine fürchterliche Brufung: bas Lahmwerben eines Pferbes follte anicheinend über die Rufunft Ruflauds entscheiben. Gleich: zeitig toftete es mahricheinlich Sunberten von Menfchen bas Leben und ber Raiferin bie Freiheit.

Immer wieder trieb Orlow den mageren Gaul an, das Thier versuchte auch einige Trabe und Galopsprünge, dann fiel es jedoch in seinen lahmen Gang zurück. Dreiertel Stunden hatte man sich so im Schritt fortbewegt, als ihnen ein Bauer mit einem heuwagen, der nach

1000

Peterhof fuhr, entgegen fam.\*) In Alerei's Augen blitte es auf.

"Bibikom," rief er, "wir muffen bas Pferb bes Bauern haben, kofte es, was es wolle, und wenn Du ihn nieberthießen mußt!

Heba, guter Freund!" rief er ben Bauern an, "haltet einmal! Wollt Ihr mir Guer Pferd verkaufen? Ich gebe Euch hundert Aubel. Wie Ihr seht, ist wein Pferd lahm, und wir fahren zu einem Sterbenben, ben wir noch einmal sehen wollen. Ich sitte Euch um ber Liebe Christi willen, verkauft mir bas Pferd! hier habt Ihr hundert Aubel."

"Last mich in Ruh!" sagte ber Bauer, "ich mache mit fremben Leuten auf ber Straße keinen Pferbehanbel; wer weiß, wozu ihr mein Pferb braucht. Bielleicht seib ihr Flücklinge, habt gestobsen und werbet versolgt. Ich will nichts mit euch und ber Polizei zu thun haben. Auch brauche ich mein Pferb. Bas soll ich mit bem lahmen Saul? Ich muß meine Deuladung nach Peterhof bringen, ich habe sie im Marstall ber Kaiserin abzuliefern."

"Sei kein Narr! Ueberlaß uns das Pferd! Du kriegst ein Pferd für fünfzig Rubel, und ich gebe Dir hundert Rubel, hier siehst Du sie in Golb und Silber."

"Fahr' jum Teufel!" rief ber Bauer. "Ich fage noch einmal, ich mache mit Dieben feinen Pferbehanbel auf offener Strage."

Orlow gab Bibitow einen Wint. Er übergab auf einen Augenbild die Zügel des lahmen Pferdes der Kaiferin, dann sprang er vom Wagen und ging direkt auf das Pferd des Bauern los, um es vom Wagen zu spannen.

"Willft Du gurud, Lummel!" fcbrie ber Bauer. "Seib ihr Stragenrauber, bag ihr mit Gewalt ehrlichen Leuten bie Pferbe wegnehmt?"

<sup>\*)</sup> Auch bie folgenbe Scene ift ftreng biftorifc.

"Halte bas Maul!" fagte Bibifom, "gib uns bas Pferb ober ich prügele Dich, bag Du liegen bleibft."

Er ließ sich von Orlow die Peitsche geben, derhet in einer barbarischen Weise au bearbeiten. Der Bauern in einer barbarischen Weise zu bearbeiten. Der Bauer sich sich zur Wehr zu sehen, da aber Bibistom auf dem Pserde siehen von oben auf ihn herunterhauen konnte, gelang ihm die Wöwehr nicht, und innerhalb weniger Minuten war der Bauer so durchgeprügelt, daß er heulend und schreiend querfelbein lief, während ihm Bibistom nachseite, um ihn ununterbrochen mit dem Reitschenft zu bearbeiten und

Orlow hatte das Pferd des Bauern ausgespannt, und Waria Talizin fprang vom Wagen, um dobei behilflich zu sein, das lahme Pferd von dem Wagen abzuspannen, auf dem die Ariferin sal. Das lahme Pferd wurde an die Wagendeichseld des heuwagens gebunden, Orlow spannte das sehr träftige um frische Bauernpferd ein, und da Bibbilow es aufgas, dem unter sortwährendem Gescheie querfeldein slücktenden Bauern weiter nachzusehen, kehrte er gerade in dem Augenblick zurück, als Orlow und Maria wieder den Bagen bestiegen hatten und nun in schnellerer Gangart weitersuhren.

Das größte Sinbernif war vorläufig überwunden, vor bem Bagen befand sich ein fraftiges frische Pferb, und in zweieinhalb Stunden konnte man ungefähr in Petersburg fein. Die Kaiferin gewann ihre gute Laune wieber.

"Ich will," sagte sie zu Maria, "ben Bauern für seine Brügel genügend entschäbigen, wenn Alles gut geht. Zwei Pferbe soll er aus meinem Marstall haben, die besten, die er sich selber aussuchen mag. Ich glaube, wir haben heute noch Glüdt. Ich war ganz verzweiselt, als es mit dem Pferde nicht mehr vorwärts gehen wollte."

Orlow fuhr icarf, aber vorsichtig, er ließ bem Pferbe bin und wieber Beit, ju verschnaufen, indem er es eine

-

furze Strede Schritt gehen ließ, und erst, wenn es etwas ausgeruht war, forderte er es wieder mit ber Peitsche zu energischem Laufe auf. Es war vollständig Tag geworden, man näherte sich Petersburg, aber damit war die Gefahr einer Begegnung mit uneingeweisten Mitgliedern der Hospeschlächst, die vielleicht nach Oranienbaum zum Kaifer hinaussluhren, immer größer geworden. Gerade, als Allezei das Pferd wieder einen Augenblick im Schritt gehen ließ, sam ihnen ein Wagen entgegen, auf dem ein Gastwirth Mamens Neumann saß, ein Deutschep, bei welchem die Gebrüder Orlow häusig verkehren. Er hielt seinen Wagen an und begann mit Alezei ein Gespräch.

"Geba, Bruber," sagte er, "wo sommst Du so zeitig her und wo haft Du bas alte Weib aufgelaben, bas mit Dir fährt? Seit wann ift es bei Dir Sitte, Dich mit alten Beibern absuachen?"

weibern abzugeben ?

Deal.

"Laß mich in Ruhe!" schrie Alerei, "mach' baß Du weiter kommft! Hente Nachmittag komme ich zu Dir und werbe Dir Alles erzählen."

Dann hieb er auf das Pferb und jagte weiter. Es war ungefähr ein halbe Meile vor Petersburg, als fie auf der Straße vor sich eine Staubwolke sahen. Wieder wurden dem Bageninsassen sehr unruhig, denn sie vermutheten, es fame Kavallerie; es sielle sich indeß dald heraus, daß es ein Wagen war, in dem Gregor Orlow sah.

Lauf jubelte er, als er das Gefährt mit ber Kaiferin erblidte. Er fprang aus seinem Bagen, füßte ber Kaiserin tasch die Hand und rief: "Es ist Alles vorbereitet; wir haben die Sefunden gezählt und waren außer uns über die Berhatung. Nun ift Alles gut."

Er warf sich in seinen Bagen, ließ Kehrt machen und fuhr bem Wagen ber Kaiserin voran nach ber Stabt.

(Fortsetjung folgt.)



## Kapitan Isenkopp.

Charakterbild aus bem Seemannsleben einer vergangenen Beit.

Don

## Jofef Binteregger.

Mit Iffuftrationen von W. Stower,

(Ladbrud verbeten.)

m Tage ber Ausfahrt herricht auf bem Schiffe immer eine formlich fieberhafte Thatigfeit. Es ift taum glaublich, was in ben letzten Stunden vor ber Anterlich.

tung noch Alles an Bord gebracht wirb.

Seitlängs bes schwerbelabenen Fahrzeuges liegt ein Wasserwer und hat seinen Schlauch über die Schanzverschedung geworfen. Die zwei Mann an seiner Rumpe treiben das Trinkwasser Schlag um Schlag hinauf, direkt in die hellgrün bemalten Tonnen, die, sobald sie gefüllt, im Nu in der Borderluse verschwinden, um im Proviantraum weagestaut zu werden.

Der Koch, bem die Schlüffel zur Borrathstammer anvertrant sind, ist heute ber geplagteste Menich und verwünscht fich und alle Welt. Kaum hat er ein halbbugend Schinken für den Kapitanstisch in Empfang genommen, so bringt ihm ein zweiter Bote ein paar Körbe mit Giern und der Schle kartoffeln, während zwei Matrofen unter Laft eines frijchgeschlachteten Schweines herankeuchen. Daß jest noch obendrein mehrere Käfige mit lebendem

Geflügel seiner Obhut übergeben werben, versett ihn in eine gelinde Raferei. Er weiß für den Augenblid gar nicht, wo er sie unterbringen soll und slucht wieder herz-haft, aber leise, benn der Kapitan ist eben herangetreten, um sich nach dem Berbleiben der bestellten Weinsendung zu erkundigen, und mit dem Alten ist heute nicht zu sochen.

Rapitan "Jentopp",") wie ihn seine Leute nennen, ist ein großer, hunensaft gebauter Mann mit von der Sonne winkelbraun gebeizten Besichte, eisengrauem Haar und Bart, der Bangen und das kantige Kinn bedeck, die Oberlippe indeß frei läßt. Die hellblauen Augen schauen jeht suchen nach der einen Reihe alter, vielseusterier Hauben bei fich dem Niederhafen entlang zieht, und die schaften der Angeschnete Falte über der Ansenwurzel vertieft sich noch mehr, als von dem Erwarteten nichts zu sehn ist. Ungeduldig klopfi er mit der Fusspieße eine, zweimal die Blanten und geht dann verdrießlich auf das Achterdeck, über dem in der Gassel de Jamburger Flagge schwebt.

Dort steht er jett, scheinbar mußig und theilnahmslos, in Birklichkeit aber bas Gange icharf übermachenb.

Ein Theil ber Leute ift in ben Wauten aufgeentert unb nüpft bie Segel los, ein auberer ift beschäftigt, bas Ded halbwegs klar zu machen. Sie arbeiten mit einer gewissen verbrossenen Lässigkeit, boch das beachtet ber Kapitan nicht weiter. Er weiß sehr gut, baß den strammen Burtschen halb der Abschieb, halb dei in vollen Zügen genossen Freiheit in den Gliedern steckt. Das gibt sich in ben nächsten Tagen, wenn der Kiel des Fahrzeuges erst Salzwassen füget. Das begreift er ganz gut, was er aber nicht begreifen kann . . .

Die Gebanten haben fich unwillfürlich ju Borten ge-

<sup>\*)</sup> Jentopp = Gifentopf.

wanbelt, benn hinter bem Schiffsführer frügt eine Stimme, aus ber etwas wie verhaltenes Lachen flingt: "Nun, Rapitan Jessen, was ist es, bas Sie nicht begreifen können?"

"Mo mein Wein bleibt," erwiebert ber Kapitan und breht fich nach bem Frager um, ber in Statur und Bebahren bas reine Gegentheil bes Anderen ift.

"Der wird mohl faum ausbleiben."

"Davon ift feine Rebe, aber wo bleibt bie Bunktlichkeit?"

Der Schiffer wirt bei biefem Sate einen Blid auf das mächtige Jifferblatt unter ber saulengetragenen Auppel bes Michaelisthurmes und murmelt eine Verwünschung, ehe er fortfährt: "Um elf Uhr habe ich ben Wein bestellt, und jett ist ab gwölf. Ih das nicht eine Sünde und Schanbe?"

"Ber weiß, was dazwischen gelommen ist!" entschulbigt ber kleine herr lachend bie Bersaumnis und streicht sich offenbar behaglich über bie hochgeschlossene Weste, von ber ein Ding wie ein bunner Gunnmischlauch mit Mundstüd niederhängt.

Der Schiffer brummt etwas, aus bem ber Andere entnesmen kann, was er will, dann fragt er: "Was haben Sie benn da für 'ne Weste an, herr Foges? Ift wohl bie neueste Mobe?"

"Das Allerneueste in ber That, allein nicht in Bezug auf Mobe, sonbern auf bem Gebiete ber Rettungswerfzeuge."

"Rettungswerkzeuge? Bas ift benn bas?" fragt ber Kapitan, unzweifelhaft nicht wenig erstaunt.

"Run, wenn ber "Norbstern" zum Beispiel stranbet ober sinkt, vielleicht led springt ober mit einem anderen Fahrzeug zusammenstößt, in all' biesen Fallen ift mir biese allerneueste Ersindung englischen Scharffinnes von unichabbarem Werthe." Des Kapitans Miene hat sich mehr und mehr verbustert. Welcher Schiffesuber hört wohl auch gerne eine Aufgählung ber Gesabren, Die fein Fahrzeug intmerhin bei ieber Reise bebroben?

"Und was bann weiter?" forscht er, trothem neusgierig.

"Dann brehe ich bie Schraube an biefem Schlauch hier auf und blafe so viel Luft hinein, bis mich biefe an ber Oberfläche halt."

"Benn Gie inzwifden nicht neunundneunzigmal erfoffen finb," erwiedert ber Rapitan, geringidagig lachelnd, und wendet fich jur Fallreep, wo eben ber Lootse auftaucht.

herr Foges zudt mitleibig bie Achfeln. Er kennt biefe Seebaren vom alten Korn zu gut, und ihre oftentative Berachtung aller Neuerungen.

Rapitan und Steuermann des "Nordsterns" gehören zu den Allerältesten im Dieuste seines hauses, der auch ihn jest nach Australien führt. Wo mochte der alte Schwensen nenn nur steden? Da mußte er doch den Kapitan fragen.

Dieser kam mit bem Lootsen gerabe wieder die paar Stufen zum Achterbeck herauf und Foges stellte seine Frage.

"Der alte Schwensen?" miederholte der Schiffer. "Ja, bas ist eine verdammte Geschicke. Der Dottor bestandbarauf, Schwensen mitse wenigstens der Wochen liegen. Der Alte ist nämlich gestern beim Uebernehmen von Stüdgut mit dem linken Bein zwischen eine schwere Kiste und die Schanzversleidung gerathen, da war natürlich die Beschung fertig und der Knochen ab."

"Und ber neue Steuermann?" fragte ber Lootfe.

"Kommt um zwölf Uhr an Borb. Hab' ihn beim Heuerbaas Beder heut früh geheuert."

1894. VI. 0 "Norbstern aboi!" klang es in biesem Augenblid vom Lanbe herüber.

"Wenn man ben Wolf nennt, ist er nicht weit," fagte Foges lachenb.

"Sie fonnen Recht haben," pflichtet ber Kapitan bei, nachbem er ben Rufer am Lanbe einen Moment prüfenb genuftert hatte. "Ehrifcan, nimm' be Joll, un hol' ben Stitermann an Bord," befalf er bem Jungen.

"Run, es ift ein stattlicher Bursch', ber Ihnen ben alten Schwenfen ersetzen soll," bemerkte Foges, mahrenb sich ber Schiffsjunge nach ben Borsetzen wrickte.

"Wenn er so tüchtig ist, wie er lang ist, will ich mit ibm zufrieben sein," äußerte ber Kapitän, indeß ber Lootse augenscheinlich erstaunt die Gestalt bort brüben neben bem kleinen Krahn anstarrte und bann leicht die Achseln hob, als wolle er sagen: "Was geht es mich schließich an?"

Es war ein stattlicher junger Mann, ber nach faum zehn Minuten an die kleine Gruppe auf dem Achterbeck berantrat. Sein kraftstrohenber Körper gab bem bes Schiffskubrers nichts nach, und das offene, ehrliche Gesicht mit den blauen Augen und dem dichten, hellblonden Haarwuchs nahm für sich ein.

Er luftete bie Mute und fagte: "Guten Tag, Rapitan Jeffen."

"Guten Tag, min Jung'," antwortete bieser. "Du bist punktlich, bas lob' ich. Wie steht es mit Deiner Ausruftung? Alles komplett und an Borb?"

"Alles bis auf bas Delzeug, das der Junge vom Heuerbaas noch an Bord bringen und fich Zahlung bafür wie auch für Quartier ausbitten wird."

"Dann sind wir flar," erwiederte ber Schiffer, offenbar durch bie Auskunft befriedigt. "Oas hier ist her Hoges, Buchhalter unseres Rhebers und einziger Paffagier dos Norbifernt," stellte er mit einer gewiffen trodenen ---

Feierlichkeit vor, die seltsam genug annutthete. "Und nut tomm', min Jung', daß Du Schiff und Leute tennen fernit."

Der Rapitan und Frit Bartels, ber neue Steuermann, gingen nach bem Borberbed, mahrend bie Thatigfeit auf Ded eifrig fortbauerte, bis endlich ber "Norbstern" von bem Schleppbampfer behutfam in bas freie Sahrmaffer bugfirt murbe. Der leife Dit legte fich in bie gelösten Segel und allmälig trieb bas Schiff por Wind und Gbbe ftromabmarts, porbei an bem Stintfang mit feinen Baftionen und brobenben Ranouen, porbei an bem Samburger Berge, biefem Elborabo abgemufterter Matrofen, und bem bamals noch banifchen Altona. Der Strom wurde hier breiter, und ber Maftenwald bes verlaffenen Safens perfcmamm ju einem buntlen Gewirr fich vielfach freugenber Linien, über bem bie Thurme ber Michaelis: und ber Ratharinenfirche, Die einzigen, Die ber große Brand por fünf Rahren\*) verschont batte, jum berbitlich grauen Simmel emporragten.

Foges fpurte ein gang eigenartiges Gefühl in seiner Bruft auffeimen und hötte nur mit habem Ohr auf bas verbrießliche: "Sehen Sie, wie schmierig ber Horigont bar- einschaut?" bes inzwischen leranaetretenen Ravitais.

"Ja," ließ sich ber Lootse vernehmen, "wir werben Rebel haben, noch ebe wir Blantenese erreichen."

"Das fehlte mir gerabe noch," brummte ber Schiffs-führer.

"Muffen bort an und für sich vor Anker gehen, um bas nächte Hochwasser abzuwarten, anders kommen wir mit Ihrem tiefgehenden Fahrzeug boch nicht über bie Bante."

Rapitan Jentopp nidte bestätigend und ichaute bann

<sup>\*)</sup> Bom 5. bis 8. Mai 1842.

jum holsteinischen Ufer hinüber, wo eine Reihe Kleiner Ortschaften mit schmuden, gartenungebenen Hufgern am Stranbe sichtbar wurde. An bem Mast in einem ber Borgärten statterte gleichfalls die Jamburger Jiagge und senkte und hob sich jeht dreimal, ein Gruß, den der Kapitan mit der Schiffsslagge eigenhändig und in gleicher Weise erwiederte. Es war ber lehte Abschiedsgruß an Fran und Tockter.

Auf ber Bad vorne stand ber neue Steuermann und winkte mit einem Taschentuch ebenfalls zum Ufer hinüber, ein Umstand, ber bem Lootsen nicht entging.

"Wie alt ist Ihre Tochter eigentlich, Kapitan?" fragte er mit einem verbächtigen Schmunzeln um bie Mundwinkel.

"Zu Oftern wird fie Zwanzig."

"Da werben fich die Freier balb genug melben."

"Sollen nur kommen."

"So'n strammer Steuermann meinetwegen."

"Cher geb' ich fie noch einem Schneibergefellen," brummte Rapitan Sfentopp unwirfch.

"Soho!" lachte ber Lootfe.

"Bas hat denn so 'n armes Frauenzimmer von einem Seemann! Ich zum Beispiel bin acht Tage nach der Trauung an Borb gegangen und hab' mein Weib dann erst nach zweienhalb Jahren wiedergesehen. Wir waren uns beinahe fremd geworden, und ich kann Ihnen versichen, mir war die ersten paar Tage ordentlich kurios zu Muthe. Alls ich mich ein bischen eingewöhnt hatte, was war? Mein Fahrzeug lag wieder segelsertig, und als ich zurücklehrte, war ich zwei Jahre länger verheirathet und Later einer dreistlytigen Tochter. Auf diese Art ging es weiter, dalb längere, balb fürzere Zeit draußen, nie aber länger wie vier Wochen im Haufe."

"Batten fich langft gur Rube feten tonnen, Rapitan."

"Jur Ruhe seten? Schnaden Sie boch keinen Unfinn, Petersen! Mennen Sie bas Ruhe, wenn ich wie Sie Lockse werbe? Da liegt man auch bas gange Jahr auf bem Wasser, alle Bochen ift man einmal einen Tag zu Hause, höchstens wenn im Winter bas Sis steht, tritt eine längere Raft ein. — Das ware mir eine schöne Ruhe!"

Der Lootse fratte sich nachbenklich hinter'm linken Ohr, indem er meinte: "Das Nichtathun halte ich eben nicht aus."

"Und ich ebenfo wenig, beshalb bleib' ich meinem Fahrzeuge treu, bis bie alten Anochen ben Dienft vergfagen."

"Run, bas wird hoffentlich noch recht lange auf fich warten laffen," warf Koges bazwischen.

"Das fteht bei Gott," erwieberte Rapitan Jentopp und ging nach bem Borberfdiff, um nach ben Antern gu feben, benn icon tauchten in ber Dammerung bie erften beleuchteten Renfter Blantenefes empor.

Gine Biertelftunde fpater lag ber "Norbstern" mit brennenben Bostionslichtern hinter bem Anter und von ber Bad aus schalten regelmäßige Glodenschläge in ben bichter und bichter werbenben Rebel, zur Warnung für etwa in Fahrt befindliche Schiffe.

Langfam und träge rollten die langgestredten Wogen ber Nordsee eine nach ber anderen beran, das Schiff mit lettiger Einförmigseit hebend und senkend. Die Brise war lau, und ein seiner Sprüfregen näßte die Decksplanken. Die Leute der Bache hatten ihre Desjaden angezogen und den Sthwester tief in die Stirne gedrüdt. Mismuthig lehnten sie in Zee der Kombüse, und der Mann am Steuer stand regungslos, den Blid gradaus gerichtet und die Hande auf den Speichen des Raddes.

Rapitan Jeffen ftutte fich neben ihm auf Die Regeling

und lugte topfschüttelnd nach Westen, wo ein kaum wahrnelmsdarer schmutzigrother Schein die untergehende Sonne verkündete. In der Frühe des vergangenen Tages hatte er die Vlankensel den Anfere gelichtet und erst gegen Abend war der "Rordstern" in Euchaven angelangt, um dort wieder im dichen Rebel dis zum anderen Mittag liegen zu bleiben. Jeht trieb das Schiff etwa auf der Höße von Helgoland und machte kaum drei Knoten die Stunde. Wäre die Kusten unsche kaum der Knoten die Stunde. Wäre die Kusten zu der Konten die Stunde. Wäre die Kusten zu der Knoten die Stunde. Wäre seie Luft nicht berart unsschäft, müßte noch der Rewerthurm zu bemerken sein, so langsam rückte das Schiff von der Stelle.

Der Kapitan ichuttelte bas haupt und ging bann breitsfpurig jum Logis, ben Steuermann ju rufen.

Bartels indessen kam ihm bereits auf halbem Wege entgegen, faßte grußend an ben Sübwester und meinte: "Schlechte Aussichten für die Nacht, Kap'tan."

"Wohl, min Jung', wollt', wir wären erst aus bem verdammten Winfel zwischen Elbe und Weser heraus. Schaarhörn und Bogelsand") haben einen unangenehmen Klang für bas Ohr jedes rechtschaffenen Seemanns."

"Mit bem Landwind nach Sonnenuntergang wird die Brise hoffentlich auffrischen und soll dann voll ausgenützt werden."

"Bill Gott banken, wenn es ber Fall ift. Es geht mit nämlich dieses Mal Alles so grundverfehrt, and wortete ber Schiffer, "daß ich mich gar nicht wundern will, wenn auch der Landwind\*\*) ausbleibt. Na, das müssen wir abwarten und nehmen, wie's kommt. Ich will setz einen Bissen eine Stunde auch barnach versuchen, eine Stunde zu schlieben; nach Eintritt der Dunkelsseit wird's mir dach gehten; nach Eintritt der Dunkelseit wird's mir dach

<sup>\*)</sup> Die zwei gefürchtetften Canbbante.

<sup>\*\*)</sup> Der an fast allen Ruftenstrichen mit ziemlicher Regelmäßigkeit von ber Lanbseite her mit anbrechenber Dunkelheit einsehnebe, bis nach Sonnenaufgang mahrenbe Binb.

teine Ruhe laffen. Achte bei fallendem Rebel genau auf ben Stand bes Selgolanber Feners, damit wir unfere Bostition auf ben Grad festigen können, ich felbst bin bald genug wieder ba."

"Wohl, Kapitan!"

In der Kajute brannte bereits die Lampe und penbelte mit bem Schwanfen des "Nordfterns" hin und ber, als ber Kapitan eintrat und das "Guten Abend" des Paffagiers etwas einfilbig erwiederte.

Es war funf Uhr, also die Stunde der hauptmahlgeit in der Rajüte. Foges hatte geschrieben und raunte leine Siebensachen rasch zur Seite, denn bereits erschieden Tagig zur Seite, denn bereits erschieder Runge, den Tisch zu deren. Das war bald geschehen, mußte dem Kapitan indes wohl nicht vollig genügen, da er dem Jungen einige Beijungen ertheilte, von dene Foges fein Wort verstand, in solch schulertich breiten, friesische Blatt wurden sie gegeben, und dann aus einem der Bandbidrafte ein Gebeck nahm und sich zur Kechten ausselgete, das Gebeck des Bassagiers aber auf den entgegengeseiten Alah school.

Foges schaute das dritte Gebed mit großen Angen an. Die Teller aus feinstem Porzellan, das Besteck silbern wie der Trintbecher daneben; allein Alles klein, wie für ein Kind.

Er that eben ben Mund auf, um nach bem Zwede biefer wunderlichen Bortehrung zu fragen, als ber Junge mit ber Suppenschüffel bazwischen tam und ihn ben icon auf ben Lippen schwebenben Sat vorläufig verichtuden ließ.

Der Tisch in der Kajute, besonders wenn das Schiff Bassagiere mitführt, ist in der Regel nach Menge wie Beschaffenbeit der Speisen ausgezeichnet bestellt; und von jedem Gerichte legte der Kapitan zuerst auf die kleinen Teller zu seiner Rechten, schenkte auch den Becher voll Wein und verbeugte sich grüßend, das eigene Glas gefüllt in der Hand, gegen den leeren Platz, wie man wohl thut, wenn man einen besonders geschätzten Gast am Tische hat.

Das Alles geschah mit solchem Ernst, daß Foges unwillfürlich ganz betreten wurde. Des Kapitans Gebahren war ihm förmlich unheimlich. Aber er wagte nicht zu Tragen, und das Mahl verlief daher sehr schweigigam. Endlich stand der Schiffer auf, wünschte seinen Gaste eine gesegnete Mahlzeit und begab sich uach seiner Kabine.

Foges wußte nicht recht, wie er sich das sonderbare Gebahren des Schiffsführers ertlären sollte. Er kannte ihn nur vom Lande aus und hatte im dissperigen Berkehr von diesen seltschaftel wie bei bei gerigen Berkehr von diesen seltschaftel datte in etwas bemerkt. Bas sollte auch das räthselhafte dritte Bested? — Foges bes schäftigte sich sinnend mit dem Reste Wein in seiner Flasche Blöhlig aber suhr er in die Hohe und beugte den Kopf horchend vor. Er glaubte eben einen Ton gehört zu haben, leife und doch durchdringend, markerschütternd.

Bas war bas? . . . Da wieber! . . . Ein leifes, winfelnbes Stöhnen wie aus weiter Ferne.

Foges wurde bleich und warf instinktiv einen angstlichen Blid auf bas britte Bested. Dann erhob er sich schnell und ging auf Ded hinauf.

Der Regen hatte ausgehört, und wie dunne Schleier lag es iber See und Schiff. Weit vorn, halb über Setuerbord, ließ ein matter Schimmer das Zeuer des Holgolander Leuchtthurmes ahnen. Alatschaft jchingen die Wogen gegen den Bug des "Nordsterns" und riesen das Ech in den Masten wach, jenes monotone Geräussch, wie wei de Kaaen der schlassen Seed gegen das Rumbholg schlagen, dem Seemanne der unwillsommenste Ton.

Foges ichaute fuchend bas Ded entlang. Dort mittichiffs ftand ber Steuermann. Die Ellenbogen auf bie Re-



Und er verbeugte fich grugend gegen ben leeren Plat. (3.88)

geling und bas Beficht in bie Sande geftutt, ftarrte er ju bem Leuchtfeuer hinüber.

"Guten Abend, Bartela!" fagte Foges, herantretend.

"Guten Abend, Berr Foges."

"Rennen Gie Ihren Rapitan naber?" ging ber Baffagier völlig unvermittelt bireft auf bas Riel los.

Der Steuermann blidte ben Frager etwas migtrauifc von ber Seite an. Es mar ihm augenscheinlich nicht gang flar, mo biefer hinaus wollte.

"3ch meine, ob Gie nicht gewiffe Gigenheiten an ibm bemerften?"

"Eigenheiten?" Der Steuermann feufzte leife. "Bes. halb hieke er fonft Rapitan Sfentopp?"

"Run, bag er ein Starrfopf ift, bavon wiffen auch wir vom Romptoir ein Liedden ju fingen. Das ift es aber nicht, mas mich beunruhigt, fonbern andere Dinge." "Anbere Dinge?"

"Run, Schrullen meinetwegen. - Bas miffen Sie barüber?"

Bartels fchaute ben Baffagier unzweifelhaft verbutt an. "Richts. Ich weiß überhaupt nicht, mas Gie meinen und rebe nicht gerne hinter bem Ruden anberer Leute," ermieberte ber Dann.

Foges big fich auf die Lippen. Die Abweisung argerte ihn, um fo mehr, ba fie offenbar einem Diftverftanbnif entiprana.

"Ich febe icon, ich muß mich Ihnen erft erklaren, bamit wir und verfteben," fagte er und ichilberte ben merkwürdigen Borgang bei Tifche.

"Wenn's weiter nichts ift, fo burfen Sie ruhig ichlafen," antwortete Bartels mit einem furgen Lachen. "Saben Gie ientals vom Klabautermann gehört?"

"Bon bem Schiffsgefvenft?"

"Sie bruden fich ju berb aus. Bon einem Gefpenfte

hat der Alabautermann nicht die Spur. Er ift der gute Geift des Schiffes, eine Art Michtelmännchen, etwa so groß wie ein sunfjähriger Junge und in einem Exemplar auf jedem Jahrzeuge zu finden."

"Gang ichon; ein Seemannsaberglaube! Bas aber hat

bas mit bem britten Gebed gu thun?"

"Kapitan Jenkopp ift ein Seefahrer ber alten Schule und fühlt sich als solcher bem Klabautermann verpflichtet, benn so lange dieser an Bord weilt, wird bem Schisse kein ernstlicher Unfall begegnen. Droht ber unvermeibliche Untergang, so verläßt ber Klabautermann das Fahrzeug, nicht ohne sich vorher einem besonders Begünstigten zu zeigen. Deshalb eben läßt unser Kapitan für ihn beden und bebient ihn wie jeben anderen Theilnehmer ber Mahlzeiten am Kasitätische."

Jeht war das Mißtrauen auf Seiten bes Paffagiers, ber Bartels in Berbacht hatte, er wolle ihn zum Beften haben.

"Sind etwa auch Sie von ber Erifteng biefes Rla-bautermanns überzeugt?" fragte er fpottifc.

"Das will ich nicht gefagt haben. Betrachten Sie bie gange Sache als Schrulle bes Rapitans, mit ber er Riemand schabet. Wenn Sie nun noch einen wohlgemeinten Rath annehmen wollen, fragen Sie ben Alten auch nie barnach."

"Er macht mir an und für sich ein viel zu ernstes Gesicht bei seinen Faxen, als baß ich mich bazu versucht fühlte. Was aber halten Sie bavon?"

Joges schilberte fein Erlebniß nach Tische und trug bie Farben babei unwillfürlich etwas fraftig auf.

"Sangt bas auch mit bem Rlabautermann gufammen?" forichte er gum Schluffe.

Bartels hatte gespannt zugehört, wobei sich seine Miene mehr und mehr verfinsterte, ja, einen geradezu brohenden Ausbruck annahm.



"Nein, das ist ein anderes Kapitel," antwortete er nach einer momentanen Pause. Er legte seine Hand sowe auf den Arm des Passagiers, während er sagte: "Auch mir war bereits mehrmals, als hätte ich etwas Achnildes vernommen, ich kann daran aber nicht glauben und neige der Meinung zu, sowohl Sie als ich werben mit offenen Kugen geträumt haben. Sollte das nicht der Fall sein, komme ich auch dahinter. Und nun noch Sines, her Foges. Wenn Ihnen die Sicherheit von Schiff und Mannsichaft am Herzen liegt, so äußern Sie über diesen legteren Umstand zu keiner Seele an Bord auch nur eine Sisse!

Foges machte betreten einen Schritt jurud. Das ging benn boch über ben Spaß; war er benn zwischen lauter Rahfinnige gerathen? Er hätte gerne noch weiter gesorschift. Die Warnung bes Steuermanns hatte seine Reugier nicht befriedigt, sondern eher angestachelt, doch in Bartels' Antlich herrschie ein undefinirdares Etwas, das ihm unwülfürtlich ein gewisses Undehausen einstöhte. Bieleicht hätte er bieses Gesühl bennoch überwunden und sich nach den nährere Einzelheiten erfundigt, wenn nicht der Seteuermann seinen Arm stätter gedrüdt und geslüstert hätte: "Sill, dort konnt der Mite."

Foges murbe fich jett erft bewußt, wie bicht ber Nebel inzwifden geworben war, ba ber Schiffsführer formlich schattenhaft auftauchte.

Bartels mußte wohl benfelben Gebanken hegen, benn er blidte haftig nach Arctweft. Gleich barauf aber wurde ein Ausbrud des Schredens auf feinem Antlith sichtbar. Der Steuermann hatte im Gespräche nicht weiter auf bas Teuer geachtet und suchte es jeht vergebens. Seine Augen strengten sich traupspaft an, bas gleichmäßige Dunkel zu burchbringen unsonst! Das Jeuer, der einzigste Drientirungspuntt hier braußen in der gefährlichen Rase von

Schaarhorn und Bogelfand, war im Nebel verschwunden, jo fpurlos ausgelöscht, als habe es nie gebrannt.

"Ra, min Jung', Alles in Ordnung?" fragte ber Kaspitan.

"Alles!" erwieberte Bartels tonlos.

"Der verdammte Rebel!" schimpfte ber Schiffssuhrer. "Noch eine Viertelstunde und wir tappen auf Ded umber wie mit einem Sach über dem Kopse. Zeth find wir auf Deine Beobachtungen angewiesen," wandte er sich wieder an den Steuermann, nachdem er selbst eine Minute schweigend in die See hinausgestarrt hatte. "Wo stand das Feuer zulett?"

"Weft: Nord: Weft bei Weft, weftlich, ungefähr brei Theilstriche," antwortete Bartels gepreßt. Das war die Bosition, bevor Foges ihn gestört hatte.

"Birb wohl ftimmen," brummte ber Schiffer. "Ahoi ba porn'!"

"Rapitan!" ichallte es gebampft gurud.

"Ein zweiter Mann auf bie Bad gur Glode!"

Gleichmäßig tonten bie Glodenfclage in bie Nacht hinein.

"Beft-Norb-Beft bei Beft, westlich," wieberholte Kapitan zessen. "Bir tommen bennach nicht vom Fiede, und ber Landwind bleibt aus, wie ich es erwartet habe. Die Strömung tann uns versetht haben um . . . Er rechuete die Formel halblaut ab und sagte dann zu Bartels: "Bir muffen an's Auder und ben Kurs Subwest halten."

"Bohl, Rap'tan," entgegnete ber Steuermann.

Auch Foges folgte. Die Roje aufzufuchen, war es boch zu frith und iberbieß fübste er ein nervöfes Unbehagen, halb burch bie Ertlärungen Bartels', halb burch bas Ge-läute auf ber Bad wachgerufen, bas ihn ben Schlaf vergessen ließ.

Beim Steuer angelangt, überlegte ber Schiffer einen

Moment, bann rief er seine Befehle ben Leuten ber Bache zu, die in bas Tafelwerf aufenterten, indeht Partels in die Speichen des Rades griff. Rach faum zehn Minuten siel der Nordstern unter dem Drucke der veränderten Segelskellung und des Anders vom disherigen Kurse ad und eighte den Bug schaft gen Sudwest, hinein in die regungslosen Dunstmassen, die sich mittlerweile derart verdichtet hatten, daß vom Hed aus nicht einmal ein Schimmer der Bositionslaternen wahrzunehmen war, während um das Kompaßhäussen vor dem Rade ein matter Lichthof schwebte. Wortlos schrieben vor ihm kade ein matter Lichthof schwebte. Wortlos schwied wartels in die Nacht, wortlos und riesten, wortlos schwied vor den Kade, wortlos und fröstelnd stand Vages dancken.

So verstrich wohl eine Stunde. Kein anderer Laut als die Schlage ber Glode, bas murmelnbe Anprallen ber Bellen, bas Scharren und Reben ber Ragen und Taue war hörbar.

Ploglich ein leifer, bumpfer Ton.

Weber Foges noch ber Kapitan beachteten ihn, nur Bartels beugte fich saufchend vor. Da wieder! Bartels schob den Sudwester in den Nacken und fuhr sich mit dem Jambruden hellommen über die Stirn. Sie war naß. Ob von Schweiß ober Rebel?

"Was ift?" fragte ber Rapitan, bem bie Geberbe bes Steuermanns auffiel.

Bartels winkte abwehrend mit ber erhobenen Rechten und horchte gespannt über Bord hinaus.

"Was mag er nur haben?" bachte Foges.

Da wieber ein bumpfer Knall, scheinbar bereits näher. Jest hatte ihn auch ber Kapitan gehört und brehte sich bestürzt um.

"Alle Tenfel!" rief er halblaut. "Wo sind wir hine gerathen? Das find die Warnungsschüffe aus ben Reus werker Kanonen!"

Bartels neigte bejahend ben Kopf und fagte: "Geben Sie por Anter, Rapitan."

"In biefer Nachbarfchaft? — Nie!" erwiederte ber Schiffer, mit bem Fuße zornig aufstampfenb. "Wir muffen bas freie Kahrwaser zu erreichen suchen."

"Alle Mann an Ded!" tonte im nachften Moment feine mächtige Stimme und rief im Ru die bienftfreien Leute aus bem Logis.

Befehl nach Befehl klang nun gelassen von den Lippen des Schiffers und wurde von der Mannfagt mit jener Schnelligkeit und Büntklichfeit vollführt, die eine Folge des erprobten Bertrauens zu dem Schiffssihrer ift.

Der "Nordstern" mendete und hielt feewarts.

"Bleib' Du am Ruber und achte genau auf mein Kommanbo," fagte ber Kapitan jum Steuermanne. "Ich werbe lothen laffen."

Er ging nach ber Bad gu.

"herr Foges," raunte Bartels bem Baffagier ju, "begieten Sie ben Alten und judgen Sie ihn mit allen Mitteln jum Mudwerfen eines Unfers ju bewegen, ober bie
Sache geht schief. Ich fenne biesen verwünsichten Bintel
und weiß seine Strömungen bei Windstille besser ju schäben
wie irgend Einer am Bord. Schnell! und thun Sie, was
Sie vermögen!"

Foges begab fich zur Bad, von welcher einer ber Matrofen eben bas Loth jum Wafferspiegel fentte.

"Es ware am Enbe boch beffer, Sie gingen vor Unter, Rapitan Jeffen."

Der schaute seinen Passagier beinahe verdutt an und schüttelte endlich mitleibig ben Kopf.

"Siebzehn Faben!" rief ber Mann von ber Bad herunter und warf bie Leine wieder aus, mahrend fein Kamerab bas zweite Loth einholte.

"Fünfzehn breiviertel!"

"Bortrefflicher Antergrund," brangte Foges.

"Rummern Gie fich um Ihre Angelegenheiten, Berr!" brummte ber Ravitan.

"Dreigehn!"

.. Elf !"

"Geben Gie vor Anter, Rapitan!"

"Laffen Gie mich ungefchoren, Berr!"

"Bierzehn!"

"3ch forbere Gie im Ramen bes Mhebers auf, ben Unter fallen zu laffen."

"Zwölf!"

"Sier bin ich allein Serr und ichere mich ben Teufel um Ihre Forberungen!" brauste ber Kapitan auf, erbost über bie unbeareifliche Sartnädigfeit feines Baffagiers.

"Neun!"

"Ruber halb Badbord!" fdrie ber Rapitan Bartels gu.

"Folgen Gie nur bies eine Dal meinem Rathe," bat Foges, bem allmälig ängstlich zu Muthe murbe. "Seten Sie nicht burch Ihren unverantwortlichen Gifentopf uns Alle in Gefahr!"

"Sie find mohl puticherig\*) geworben! Legen Sie fich in Die Roje ober puften Gie meinetwegen Ihre Rettungs. weste auf," fchrie ber Rapitan.

"Bwölf!"

"Gehen Gie por Anter !"

"Fort, Berr, ober -"

"2(d)t!"

"Fünf!"

"Ruber hart Badbord!"

"Drei!"

Bleichzeitig ein Stoß und ein fnirschenbes Reiben.

"Da!" rief Foges, in bem augenblidlich ber Born bie

<sup>\*)</sup> Butideria = nicht recht geideibt, perrudt.

Besorgniß überwog. "Jett können Sie ben Anker sparen, Sie Eisenkopf. Wir sitzen fest!"

Es war ein verfaltnigmäßig fanfter Stoß, mit bem ben "Norbstern" auf ben Grund gelaufen war, bennoch pflangte er sich burch bas gesammte Schiff fort und ließ jebe Plante erzittern.

"Ruber hart Steuerborb!" schrie ber Rapitan und sprang mit einem wahrhaft grauenvollen Fluche nach bem Achterbed, um bas Steuer mit seiner Miesenkraft zu paden und herungureißen, bie einzigste Aussicht, ben "Norbstern" womöglich abzubringen.

Bergebene Mühe! Das ftattliche Schiff saß fest, und ein frachenber Schlag im Ruberbalken funbete ben Bruch besselben an. Er war unter Kapitan Jessen's Faust in Stiffe acannaen.

"Refft bie Segel!" orbnete biefer an.

Wie bie Ragen fletterte bie Mannschaft in ben Wanten empor und holte alles Linnen ein.

"Seien Sie kein Rind!" herrichte ber Schiffsführer Foges an, ber bleich und jitternd nach dem Munbflide feiner Schwimmweste heruntastete, die indes wohlbehalten in der Kabine sing. "Wir sitzen hier gang sicher und werben mit der nächsten Fluth wieder abkommen. Inwischen wird sich wohl auch dieser verdammte Rebel verziehen, damit wir wenigstens sehen kamit, wohin wir eigentlich geratsen sind."

"Aber wir finten vielleicht," ftammelte Foges.

"Möchte wissen, wohin wir sinken follen, wenn bas Fahrzeug an und für sich auf Grund sist," knurrte ber Schiffer. "Was saglt Du, Bartels?"

"Vorläufig läßt fich gar nichts thun, als bas Aufhellen ber Luft abwarten."

"Ganz meine Meinung! Legen Sie sich auf's Ohr, herr Foges," wendete er sich bann wieder an ben Passagier.

Foges aber schüttelte ablehnend ben Kopf. Die gelassenen Mienen ber Schissenanischaft hatten ihn zwar beruhigt, boch war sein Glaube an die Gefahrlosigteit der Situation nicht über jeden Zweisel erhaden. Und in der That! Nach etwa einer halben Stunde, als es auf Deck ruhig zu werden begann, trat der Zimmermann zu den Kapitän und machte eine leise Meldung, die Letzerer mit einem ofsendar erstaunten: "Aber das ist ja gar nicht möglich, wir sien boch auf purem Sande," beantwortete. Trothen begleitete er den Zimuermann — und Joges wurde kreibebleich —, sie gingen zur Kumpe.

"Stimmt!" sagte ber Schiffer bort, mit ber Faust auf bie Regeling schlagend. "Der Norbstern" macht Massen. Und babei liegen zu unterst im Raum Risten mit farbigem Baumwollenzeuge. Das tann hübich aussechen! — Es muß hier vor Zeiten ein Fahrzeng ben Anter verloren haben, und wir sind jedensalls beim Auflaufen mit einem seiner Haken in Berährung getommen, anders könnte ich mir ein Zeck nicht ertfären. Arg ist die Javarie übrigens nicht, kaum zwei Fuß Wasser in ebensoviel Stunden, schlimkten Falls zwingen wir's mit Pumpen. — Freilich sind wir nun genöthigt, nach Curhaven zurüczulaufen und eventuell zu voeren."

Bartels zudte ichweigend bie Achfeln, mahrend Foges nach bem hinterbed eilte, um aus feiner Rabine bie Schwimmweste zu holen.

"Höher wie brei Suß darf das Wasser im Raum nicht steigen, haben wir so viel hinnen, dann die Bumpen in Bewegung gesetht, sonft ersausen uns obenbrein die Guter."

"Bohl, Rapitan," erwieberte ber Zimmermann.

"Komm' hier herüber in's Licht," wintte ber Kapitan Bartels und trat in den Schein ber Backbordlaterne. "Ich möchte auf eine Stunde zur Koje gesen und Dir vorher noch Einiges sagen. Falls der Nebel . . ." Er brach mitten im Sage ab und schaute ftier nach Setzerbord hiniber. In bem grünen Lichte ber Positions- lampe zeigte sein könnlig eine förmliche Excheskarbe und einen berartigen Ausbruck ungläubigen Entsetzens, baß es ben Steuermann burchschauerte. Roch ese er einen ausseprägt flaren Gebanken zu fassen vermochte, schwebete ein leises, gessterthaftes Klagen vom Achterbed aus burch bie tiese Stille, maßrend zugleich Foges in Hose und hemb aus bem Nebel tauchte und wie schuschend Bartells' Arm umtlammerte. ")

"Da ift es wieber, es hat nich aus meiner Kabine getrieben," flüsterte er mit bebenben Lippen.

Die Augen des Steuermanns fladerten unheisbrohend auf. Er fcuttelte die Sand des Kassagiers von seinem Arm und fragte den Kapitan mit einer Stimme, in der Jorn und Trauer zu streiten schienen: "Bas ist das, Kapitan?"

"Der Alabautermann! Es geht zu Ende," antwortete biefer wie aus zugeschmurter Kehle. "In vierundzwanzig Stunden haftet feine Planke des "Nordsterns" mehr an der anderen."

Foges ftieß einen Schredensruf aus und ichaute hilfe-flebend auf ben Steuermann.

"Meine Rettungsweste!"

"Kommen Sie," fagte Bartels und ging entschloffen ber Kajutenthure zu.

Der Kapitan ftohnte tief und schmerzlich auf, wahrend er sich mit der Nechten über die Augen suhr, als wolle und könne er damit das Denken an eine furchtbare Gewißheit verschien. Innerhalb vierundzwanzig Stunden!.. Er durfte seinen trüben Grübeleien nicht nachhängen und mußte Borkehrungen treffen, wenigstens das

<sup>&</sup>quot;) Ciebe bas Titelbilb.

Leben ber Leute zu retten. Sich ermannenb, fchritt er zur Kombufe und rief bort nach bem Roche.

"Rapitan!" fagte biefer und trat auf bie Schwelle ber Schiffskuche.

"Schaff' Proviant in die Boote und fulle bie Baffertonnen."

Der Roch blidte ben Alten verblufft an. Ueber ber See regte sich fein Sauch, und bie Dunstmaffen ftanben wie eine Mauer. Warum also biese Maßregel?

Doch bie ftramme Disziplin bulbete feinen Wiberfpruch, mochte ein Befehl auch noch fo finnlos klingen.

"Bohl, Rapitan!"

Auch die Leute machten verwunderte Mienen, als fie ben Roch am Werfe sahen, nur ber Zimmermann, bem schon die Winde aller Meere um die Rase geweht hatten, neigte beipflichtend bas Haupt.

Kapitän Zessen blidte sich zuchen nach bem Steuerfchattenhaft verschwenmene Umrisse wahrnehmen zu können. Langsam passirte er bas Ded und trat an die Thür ber Kajüte, um dort bestürzt innezuhalten, denn er hörte jest abermals dieses unheimliche Wimmern, das sich mit keinem Ton aus menschlicher Brust vergleichen ließ.

Und was war das? Ein Flüstern, Alappen und Alirren in der Kasittel Rasch stiefe er die angelesnte Thur völlig auf und flarrte grenzenlos erstaunt die Gruppe an, wie sie sich seinem Auge bot. Sine schwere Brechstange in der Hand burchstöberte der Steuermann den mittleren Wandschrau, indes der Passagier, ein Licht in der erhobenen Rechten, danebenstand. Des Kapitäns Antlig färbte sich purpurn.

"Bas foll bas?" fragte er heftig.

Foges ließ einen Angitichrei hören und gog fich ichleunigft in ben Sintergrund gurud, mahrend fich Bartels gelaffen umbrehte und bem brobenben Blide bes Schiffs-führers feft begegnete.

"Gin Dieb bift Du nicht, benn hier gibt's nichts jum Stehlen, mas alfo fuchft Du ?"

Der Steuermann athmete hoch auf, um bann leife gu erwiebern: "Das Ropfbrett einer Leichentifte."

Rapitan Sessen mußte diese Antwort verstanden haben, o rathsselbate fie auch für Goges klang, benn er preste die Lippen auseinander. Rur für einen Moment, dann sagte er ungemein ausdrucksvoll "Gjel" und schob den Steuermann derb zur Seite, um die Schrankthur wieder zu fosseich,

"Salt, Rapitan! So haben wir nicht gewettet!" rief Bartels halblaut. "Ich will feben, was an ber Sache ift!"

"Du wirft gar nichts sehen, min Jung', sonbern Dich sofort an Ded begeben und bie Boote klar machen laffen!" versehte ber Schiffer energisch.

Der Steuermann befann fich. Mit Gewalt war hier nichts auszurichten. Es ware ein Kampf Mann gegen Mann herausgefommen und bavor schreckte er boch zurud.

"Kapitan, Sie fennen ben finfteren Aberglauben an bie Birffamfeit bes Ropfbrettes einer Leichenfifte, in ber ein Kind beerbiat murbe?"\*)

Der Rapitan neigte bejahend bas Saupt.

<sup>\*)</sup> Die Sage von dem Madautermann ist wohl allgemein belannt, nicht der die fast versögliene von dem "Leichenbertt", bie der Berfasser vor Jahren von weitendwogst der Infel Neuwerf erzählen hörte. Daß Kopfvett eines Kinderlarges soll unter Beobachung gemisser Gerenwinen dem Grade entnommen und in irgend einem Theile des Schisse eingesigt werden, um im Augemeinen Glad zu bringen; idngere oder fürzere zeit vor dem Bertuste des Jahrzeuges aber durch bald lautere, bald leiser Tone zu warnen, welche die Sage der an daß Brett gebannten Knobsese zusägerich.

"Können Sie mir an Gibesftatt verfichern, baß fich auch nicht ber Splitter eines folden am Borb befindet?"

In Kapitan Jienkopp begann es zu kochen. "Doppelter und breifacher Giel!" erwieberte er barich. "hinaus und an Deine Bflicht!"

Schweigend, aber hochaufgerichtet und mit übereinandergebiffenen gahnen verließ Bartels die Kajute. Foges hatte fich langft bavongeschlichen.

"Solde Dummfopfe!" fnurrte ber Schiffer noch einmal. — "Bas willft Du bier?" herrichte er bann ben Jungen an, ber angftlich und verlegen aus ber Berbinbungathur ju ben Rabinen trat.

"Ich bringe bas Theertuch, Rap'tan!"

"Gut, gib her!"

Schen brudte fich ber Junge an bem Kapitan vorbei, ber einen zweiten Banbichrant öffnete, bie Schiffspapiere herausnahm, sie zusammenlegte und forglich in bem bafür besimmten Biechtaften barg.

Diefer Steuermann! Traute ihm ber eine folde Richtswürdigkeit zu, eine Grab- und Leichenschändung! "Sold" ein Efel!" bachte ber Schiffssührer wieder. "Der Klabautermann ist's, natürlich! Er wehklagt, daß er das unterachende Schiff verlassen nug."

Bom Deck flang bas Geräusch ber arbeitenden Leute gedämpft herein in die Kajüte, in der der Kapitan den Infalt der verschiebenen Schränke musterte, ab und zu ein Stud auf den Tick legend, das er nicht zurüdlassen wolkte. Bereits hatte sich eine ziemliche Unzahl Sachen angesammelt, als er plöglich aussprecht. — Es berüst sondern melt, als er plöglich aufhordte. — Es berüst sondern wie aufschlend an Bord ein ungewöhnliches Geräusch wielt, und ungewöhnlich klang, was der Schiffer eben gehört hatte, beinahe wie das Anstidsen eines Bootes an die Schiffswand. Was sollte bas denn sein, dachte er und trat auf das Deck binaus. Befriedda nichte er mit dem

Ropfe, der Rebel war etwas bünner geworben, und es machte den Einbruck, als seien die Dunstmassen in Bewegung gerathen, als zögen sie brobelnb und kochend am "Nordstenn" vorbei, gespensterhaft in der wahren Grabesstille, die über dem Schisfe lag. Aus der Entfernung tönte es wie Auderschläge.

Den Rapitan beschlich bas Borgefühl einer bofen Abnung. Sollten bie Leute . . . ? Allein bas mar ja gar

nicht bentbar!

Ah, ba ichritt eben bie hochgewachsene Geftalt bes Steuermannes bas Ded entlang, gerabe auf ihn gu.

"Bartels!"

"Rap'tän?"

"Was ist bas? Mir war eben, als hörte ich Ruberschläge?"

"Ich tonnte es nicht verhindern."

"Bas?" fragte ber Schiffer haftig.

"Daß bie Leute ben ,Norbstern' verließen," erwieberte ber Steuermann trube.

Der Kapitan starte Barteld im ersten Moment fassungslos an, bann quoll ein surchtbarer Fluch aus seinem Munde, und er trat mit geballten Fäusten an den Steuermann heran.

"Das habe ich Dir zu verbanten!"

"Nicht boch, Kap'tan, bann ware ich nicht an Borb geblieben," erwieberte Bartels ruhig.

"Bas willft Du überhaupt noch hier? Das Leichenbrett suchen?" fragte ber Schiffer, im wuthenbsten hohn hell auflachenb.

"Nein, Kap'tan! Den Berbacht bitte ich Ihnen ab. Ich kann baran nicht glauben. Anders stand es bei den Leuten, sie waren von ber Thatsache überzeugt, nachbem ihnen ber Junge unser von ihm unabsichtlich bekausches Gespräch mitgetheilt hatte. Sie sehren das Großboot aus und gingen von Bord, um nicht mit Ihnen von Gottes Strafgericht ereilt ju werben."

"Und Du?"

"Ich wollte Sie nicht im Stiche laffen."

"Barum haft Du mich nicht gerufen?"

"Es hatte unnuges Blutvergießen gegeben und mare boch beim einmal gefaßten Plan geblieben."

"Co mögen bie Narren gur Golle fahren," brummte ber Rapitan.

"Sie haben die Meinung ber Leute felbft befraftigt, Rap'tan."

"Ş\$?"

"Durch Ihre Aeußerung, daß in vierundzwanzig Stunben feine Planke mehr an ber anderen sien würde, ein unglüdlicher Ausspruch aus bem Munde des Schissführers, ben obendrein noch herr Foges, sowie der Zimmermann hörten, als ihnen das Ohr noch von dem räthschlaften Ton klang, bessen Vorhandensein sich boch nicht leugnen läßt."

"Ja!" murmelte Rapitan Jfentopp. "Der Klabauter: mann!"

Bartels blidte schweigend in den Rebel hinaus, der in förmlich slodigen Ballen durcheinanderwogte, ohne indek einen freieren Gesichtstreis zu gewähren. Er schämte sich jeht wahrhaftig seines Berdachtes und hätte wer weiß was darum gegeben, ihm nie Borte verliehen zu haben; das mußte er wieder gut machen!

Da war ploglich wieber jenes unheimliche Klagen, bicht neben ihm und unzweifelhaft aus bem Schiffsinnern tommenb.

Der Steuermann trat zur Mittellute und lauschte. Er breihte die Schraube los und hob ben schweren Deckel wie ein Spielzeug in die Hohe. Das flagende Mimmern kam schnell näher, es schwoll zu einem treischenben Schreien an, wie man es wohl von kleinen Kindern hört.



Mus ber Lute fprang eine große, gefiedte Rage. (G. 106)

Trot allen Muthes fträubten sich Bartels die Haare. Es hallte zu schauerlich aus der Lute und schien das gange Schiff zu erfullen. Es war nicht anders möglich, die nächste Setunde mußte etwas Entjehliches, Undenkbares bringen. War es benn möglich, daß wirklich der Klabautermann —

Da brach Rapitan Jentopp plöglich in ein brullendes Gelächter aus, und Bartels trat auf's Söchfte enttäuscht einen Schritt gurud, benn aus ber Lute fprang mit einem

frenbigen Miau eine große, gefledte Rate.

"Da ... ift ... das ... Leichenbrett!" schrie der Schiffer stoffweise. "Eine Rate, die ... durch itgend einen Zusalt ... in den Raum gesperrt ... nach Freiseit jammert, gagt eine ... ganze Mannschaft, achtzehn Leute ... in die Ruckt!"

Er wischte fich bie Thranen von ben Wangen.

"Und ber Rlabautermann?" fragte Bartels.

Kapitan Ffenkopp brummte etwas Unverständliches und wandte sich ab. Er wollte nicht zeigen, daß er sich schämte.

"Gib ihr zu fressen und zu fausen, benn ich will sie mir erhalten, und wenn sie einmal stirbt, lasse ich sie ausstopfen," sagte er bann. "Ich war auch ein Esel, Bartels. Wir haben uns nichts vorzuwersen."

Der Nebel begann sich jest zu theilen, möhrend ein lanstes Sausen in den Blöden und Hölgern der Tastelung das Erwachen des Windes anklundigte. Die Welfen rollten bereits wieder beran, allein nicht regelmäßig rausschen, jondern ungleichmäßig hüpsend und von allem Seiten. Sin tieferer Ton aus der Ferne mengte sich langsam darein.

Der Schiffer beobachtete die unruhige See, und als bas tiefe, tonende Summen an sein Trommelfell schlug, sagte er: "Dunungen, Bartels. Wo mögen wir nur hinacrathen fein?"

Der nächfte Moment follte bie völlig unerwartete Antwort auf biese Frage geben. Ein jaber, heftiger Wilnbtof brauste baher und rig in die bunner werbenben Schleier eine Lüde, burch bie ein mächtiges, thurmhohes Baltenbauwert in Pyramibenform wahrzunehmen war.

"Schaarhornbaat!" fdrie ber Rapitan. "Da ift freilich

an eine Rettung nicht zu benfen!"

"Bir haben die Jolle und muffen hinüber, ehe die Brandbung beginnt. Die Brife hebt fich, und es hat ben Anfchein, als wolle fie ftarter werben. Laffen Sie und bie Jolle aussetzen, Kap'tan, bergen, was irgend geht, und bann gur Baate hinüberrubern, ehe es zu spat ift."

Der Schiffer überlegte nicht lange. Es wäre Thorheit gewesen, in dieser Nachbarschaft langer auf dem unrettbar versorenen Fabrzeuge zu bleiben. Der Steuermann hatte Recht; in einer Stunde stand hier vielleicht schon eine haushohe, Alles gemalmende Brandung. Dann konnte ihnen nur ein Bunder das Leben erhalten.

"Borwarts!" sagte er lafouisch und legte Hand an, die Joseph es un Buffer zu bringen. In wenigen Gängen war heringeschafft, was der Kapitan zurechgesegt hatte, darunter auch das Barometer, dei dessen Andlid der Schiffsführer einen leisen Phis horen ließ. Die Quedisberfaule war etwa zwanzig Millimeter unter die tägliche Periode gefallen. Auch die Kahe wurde nicht vergessen.

Roch einen wehmuthigen Blid über Ded, und er fletterte bie Fallreep hinab in die Jolle. Bartels fließ au, und die beiben Manner griffen schweigend zu ben Riemen, um schweigend die Richtung zur Baafe einzuschlagen.

Das Bauwert, aus ftarfen Eidenbalten und Pfoften aufgeführt, stemmt ber auf biesem Juntte oft formlich rafenben See bennoch feine nennenswerthe Fläche, sondern nur bie Kanten ber gerüftartig aufgestellten Balten entgegen, an benen die mütigenible Brandung machtlos gerichestt. Dieses Bauwerk also war balb erreicht. Zum Glüd. Denn bereits rollten einzelne langgestreckte Dünungen beran und brachen auf bem flachen Wattengrunde rauschend inst zuschaften bie in stehen Schiffbetichigen senden, bie in siederhafter Eile ben Bootsinhalt in Sicherheit brachten, hinauf in das kleine, tajütsähiliche Gemach der Baake, das noch zehn Juh über dem hödisten Masserstanden in tregelmäßigen Zwischenkunen mit Aroviant, Spirituosen, Del und wollenen Decken verseben mit Koviant, Spirituosen, Del und wollenen Decken verseben mit Aroviant,

Enblich war bas lette Stid geborgen. Die leere Jolle tanzte noch eine Weile auf bem unrubiger und aufgeregter werbenden Masser, bis die erste See ber aufsaufenden Fluth bonnernb herandrauste und das leichte Boot wie eine Nubischale zwischen die Ballen schleuberte, wo es zu Splittern gerbarft.

Der Ravitan hatte gern noch langer bie Schiebthure offen behalten, um bas verlaffene Rahrzeug zu beobachten. beffen Lage bie Bofitionslaternen verriethen, es mar inbeft unmoalid. Gin erneuter Binbftog aus Nordweft brudte gerabe in Die Deffnung und führte einen bichten Wirbel Schneefloden mit fich. Sohl und fcneibend brauste ber Sturm berbei, hellleuchtenb ftach bas Schäumen ber Branbung von bem bunflen Grunde ab. Richt ohne Anftrenaung fchloß ber Schiffer bie Thur und brudte bann bem Steuer: mann wortlos bie Sand, ba bie Gee fcon berart tobte, baß jeber anbere Laut wirfungslos erftarb. Gid bei bem matten Scheine ber Dellampe in eine wollene Dede hullenb, ftredte er fich auf bie Dielen nieber und mar trot allen Larmens balb tief im beften, traumlofen Schlafe, mahrend Bartels bie fich an ihn fcmiegenbe Rate ftreichelte und nachbenflich in Die unficher fladernbe Lampenflamme ichaute.

Am Neumühlener Stranbe fah es obe und fahl aus.



Enblich mar bas lette Stud geborgen. (C. 108)

Die Gärten und nicht minder die Säufer hatten ein winterliches Kleid angezogen. Durch die Dämmerung des Sonntagabends schritten zwei Männer den Kinsterbelegten Weg nach Develgönne hinunter, zwei hochgewachsene Gestalten und von jener breitspurigen Gangart, die den Seemann verräth.

"Die Frauenzimmer werben fcon Augen machen," sagte ber Aeltere fcmungelnb, vor einem fleinen Sause mit grunen, geschlossenen Jalousien stehen bleibenb.

Der Andere antwortete nicht, fonbern athmete fo recht aus innerfter Bruft auf, als fei eine entscheibenbe Stunbe nabe.

"In der Stube ift Licht, demnach find fie auch brinnen," fuhr der Aeltere gedampft fort, ohne der Erregung seines Begleiters weiter zu achten, und klopfte.

"Jefus, ber herr ober ein Geift!" freischte bas öffnenbe Dienstmadden und pralte überrascht ein paar Schritte gurud.

Rapitan Jentopp brummte eine Berwünschung. Er hatte völlig unangemelbet vor Frau und Tochter treten wollen, und nun verdarb ihm bas dumme Ding da den gangen Spaß. Richtig wurde auch schoo bie Etnbentstür aufgerissen, und Frau Zessen erschien auf der Schwelle, um den Gatten einen Moment wie zweiselnd anzustarren und ihm dann freudig erregt beibe hände entgegenzustreden.

Ein rasches herüber und hinüber von Fragen und Antworten entspann sich, das auch die Tochter in den Borsaal lodte. Die Ueberraschung mußte wohl ihre Sinne etwas in Berwirrung gebracht haben — so dachte wenigsteus der Kapitan —, denn Liebeth fiel dem Steuermann ohne Weiteres schluchzend um den Hals.

Frau Jeffen lachelte ftillgludlich vor fich bin und zog ben Gatten in bie Stube. Wahrend Bartels fanft und pers :

beschwichtigend über bas Gaar bes gitternden jungen Mabdens ftrich, hatte fich im Zimmer brinnen fein Schickfal entschieden.

Dit ernftem Antlit trat ber Rapitan in ben Thurrahmen und fagte furg: "Rommt 'mal berein! - Go." meinte er, als fie in ber Stube hoffnungsfreudig por ihm ftanden. "Das ift ja recht niedlich! Sab' ich ba ben heimlichen Geliebten meiner Tochter an Bord gehabt, ohne ihn, ben ich nur einmal von Ferne in ber Dunkelheit im Garten gefeben habe, ju erfennen. Und ber Dudmäufer von einem Lootfen, Dein Ontel Beterfen, faate auch nicht eine Gilbe! Dem will ich's heimzahlen! Du aber, mein Runa', haft Glud. 3ch hab' bamals ben beiben Frauensimmern bier gefchworen, nur in bem Falle meine Ginwilligung ju geben, wenn ich ben mir nicht genehmen Freier felbft in's Saus bringe. - Bas foll ich jest machen? Gefdmoren ift gefdmoren, werbet fo gludlich wie ich es mit meiner Alten mar, bin und bleiben werbe," enbigte er, unwillfürlich etwas weich geftimmt.

Das wollte er aber leineswegs zeigen und trat beshalb zum Fenster, um gebankenvertieft gegen die Scheiben zu starren, ohne daß es ihm bewußt wurde, wie er direkt die ackhlosienen Kalousien anblicke.

Das war seine fünfzigste Reise gewesen, die ein vorzeitiges Ende gefunden und von der er auch einen Schwieserschin mitgebracht hatte. . . De er überhaupt nochmals zur See ging? . . Vier Tage waren Bartels und er in die Baate gebannt gewesen, die sie so ohne Gesafr bei tiefer Edde wagen konnten, nach Neuwert hinüber zu wandern. Am Strande der Instell hatten weit ausgestreut Güter und Schissfeile gelegen, wie sie von der See herangepult werden nach einem Schissfruch. Glüdlicherweise hatte die Mannschaft des "Nordstern" noch vor Ausbruch des Sturmes Neuwert erreicht und im Leuchtsturm Auf-

nahme gefunden. Niemand war umgekommen, nur Schiff und Labung verloren.

Die funfzigfte Reise! Es follte auch bie letzte fein. Es war am Enbe boch Zeit, sich zur Huhe zu sehen! Einen Rachfolger hatte er ja jett. Und bei biesem Gebanken brehte sich Kapitan Jenkopp lächelnd bem Tische zu, wo ber Steuermann gluditrahlend zwischen Mutter und Tochter saß.



## KKKKKKKK



## Ein Geffändniß.

Novelle von Reinhold Orimann. 1.

(Cachbrud perboten.)

un war ich schon seit nahezu sechs Monaten als orbentlicher Lehrer am Johanneum gu S. angestellt, und noch immer wollte mir's nicht gelingen, mich in bie neuen Berhältniffe einzuleben. Balb nach meiner Unfunft in ber alten Sanbelsftadt hatte ich mehreren angefehenen Familien, an die ich empfohlen worden war, pflichtschuldigst meine Aufwartung gemacht, und auch einige verheirathete Rollegen waren freundlich genug gewesen, mich wiederholt zu fich einzulaben. Nirgends aber hatte ich gefunden, wonach es mich verlangte. Es wehte eine zu fühle und froftige Luft in all' biefen Saufern. 3ch vermißte bie wohlthuenbe Natürlichfeit, an bie ich bei ber Bevölferung meiner Beimath gewöhnt worben war, und fo gog ich mich benn auf gute Urt wieber gurud, noch ehe fich irgendivo vertrautere Begiehungen hatten aufpinnen fonnen.

Es mar ein rechtes Ginfiedlerleben, bas ich ba über meinen Budern und über ben oft recht unerfreulichen Schreibheften meiner Tertianer führte. Der gelegentliche Berfehr mit einigen Sageftolgen, beren Befanntichaft ich im Speifehaufe gemacht, brachte nur recht fummerliche Abmecholung in bas Einerlei meines Dafeins, und meine Stimmung mar bemgemäß oft genug nicht von ber rofigften Art.

1894. VI.

In einer solchen Stunde ber Niedergeichsgenheit war es, als ich draußen auf dem Gange vor meinem Zimmer eine männliche Stimme nach dem Dofter Weltlinger fragen hörte. Der Besuch galt also mir, und mit einiger Neugier wandte ich mein Gesicht nach der Thir. Ein großer, dagerer Mann von ältlichem Aussehehen war es, der eine Minute später über die Schwelle trat. Auf den ersten Blick erfasien mir sein eingefallenes, von tiesen Furchen burchzogenes Antlit völlig fremd, und ich erhob mich in erne gemessen haltlig völlig fremd, und ich erhob mich in jener gemessen haltling, die man unbekannten Besuchen gegenäber unwillfürlich annimmt. Er aber kam auf mich zu, und ein wehmuthiges Lächeln irrte um seine farblosen Lippen.

"Kennen Sie mich wirklich nicht mehr, herr Dottor? Habe ich mich in ben paar Jahren fo fehr verandert?"

Run mußte ich freilich, men ich por mir batte, und meine erfte Empfindung mar bie einer lebhaften Freude. Berband fich boch mit ber Berfonlichteit biefes Mannes für mich bie Erinnerung an bie gludlichften Jahre meines Lebens. Biele Monate lang mar ich als Stubent in feinem gaftlichen Saufe ein und aus gegangen, und gabllofe frohe Stunden murben nun bei feinem Unblid mieber in meinem Gebachtniß lebenbig. Wie fonnig und beiter mar es boch allezeit in jenem Saufe gemefen, wie berglich batte ich mich in biefen funf Jahren gar mandmal nach ihm gurudgefehnt! Icbes einzelne Ditglied ber fleinen Familie mar mir bamals werth und theuer gemefen - ber Saus: herr, ber fo lebhaft und geiftvoll mit uns jungen Leuten ju plaubern mußte; feine ftille, befcheibene Battin, ber bie Seelengute auf bem Beficht gefdrieben mar, und mahr: lich nicht am wenigsten bie beiben Tochter Grene und Ilfe, bie nach meiner ftubentischen Ueberzeugung an Anmuth und Liebreig überhaupt nicht ihres Gleichen hatten.

Bu Frenens ftrahlenber Schonheit freilich hatte ich nur

voll schener Bewunderung emporgesehen, denn sie war etwa von demselben Alter wie ich, und es war bei aller Freundlickleit in ihrem Wesen eine gewisse Hoheit, die sie sien mich völlig unnahbar machte. Wit ihrer um vier Jahre jüngeren Schwester Ilse dagegen hatte ich auf dem lusigsten Verlügeren Schwester Ilse dagegen hatte ich auf dem lusigsten Verlügeren Schwester Ilse dagegen hatte ich auf dem hatte sie ja noch für ein Kind gegolten, und es war sicher lich Keinem in den Sinn gekommen, in ihrem übermützigen Verlesse mit des Vaters jungen Housfreunden etwas Verbensliches zu sinden. Noch lange, nachdem ich die schwester im gekonsten den die sich sieden bestächt verlässen und ihr glodenreines Lachen im Gedächtig geblieben, und am Tage des Alfssieds tatte ich Müße gehabt, vor den Bliden der Anderen zu verbergen, wie sehr wir die Tennung zu herzen zu verbergen, wie sehr wir die Erennung zu herzen ging.

Geschrieben hatten wir uns freilich niemals, und neue Eindrude hatten allgemach die fonnigen Miber ein wenig werbleichen lassen. Mun aber stand Alles mit einem Schlage wieder vor meiner Seele, wie wenn erst wenige Wochen darüber vergangen wären, und die Freude, mit der ich meinem Besucher die Hände fchüttelte, kam wirklich von

herzen.

"Willfommen, mein lieber herr harbers!" rief ich. "Taufendmal willfommen! — Bahrhaftig, bas nenne ich

eine gludliche Ueberrafchung!"

Seine Frage hatte ich nicht beantwortet, benn ich wäre in einen bebenklichen Konflitt mit meiner Wahrheitsliebe greathen, wenn ich sie hätte verneinen sollen. Er hatte sich wirflich sehr verändert. Es war, als ob er in ber kurzen Zeit um zwei Jahrzehnte gealtert sei, und ich wußte mir sein sinfälliges Aussehnte gealtert sei, und ich wußte mir sein sinfälliges Aussehnte irgend eine schwere Krankheit durchgemacht haben muffe, der ein langes Siechthum gessolgt sei.

Auf meine Sinladung hatte er sich in der Sophaede niedergelassen; die Sigarre und das Glas Mein aber, womit ich ihn bewirthen wollte, lehnte er zu meiner Ueberrafdung mit Entificiecnheit ab.

"Ich enthalte mich folder überfluffigen Reizmittel vollftäudig," fagte er. "Sie beeintrachtigen die Arbeit bes Gehirns und verwirren die Gebanken."

Dabei strich er sich mit der Hand über die Stirn, und ich bemerkte erst jest die nervose Unrusse seiner Bewegungen, bie mir von nun an nicht weniger auffällig schien, als die Beränberung in seinem Aussehen.

"Darf ich fragen, welches Ungefahr Sie nach h. geführt hat?" erkundigte ich mich. "Lebiglich eine Bergungungsereise wirb es jest, mitten im Winter, ja schwerlich geweien sein."

"Bir leben bier ichon feit einem Bierteljahr. Aber erft gestern erfuhr Ife burch einen Bufall von Ihrer Unstellung am Iohanneum. Es ift merkwürdig, bag wir uns in biefen brei Monaten noch niemals begegnet sinb."

"Bie? Sie haben Ihren Wohnsit hierher verlegt?" fragte ich mit unverhohlener Freude. "Und mit Ihrer ganzen Familie?"

Sarbers nidte, und wieber irrte jenes schmerzliche Sacheln über fein Gesicht. "Ja — aber meine Familie ift inzwischen viel kleiner geworben, herr Doftor! Bor wier Jahren starb meine Frau, und breizehn Monate später habe ich meine Tochter Jrene begraben. Bielleicht werben Sie sich jiere noch erinnern, sie war ein gutes Kinb."

Und ob ich mich ihrer erinnerte! Bis zum heutigen Tage hatte ich ja fein schöneres weibliches Wesen gesehen, als sie. Giskalt war es mir bei ber Vittheilung von ihrem Tode über den Rücken gerieselt, und der selfsame Ton, in welchen Harbers gesprochen, hatte vielleicht noch uiehr Antheil baran gehabt, als ber betrübende Inhalt feiner Worte.

"Welch' ein surchtbares Unglud!" sagte ich, in meinem ersten Schreden vergebens nach passenberen Worten suchen, "Und ich hatte bavon teine Ahnung! Wie schwer müssen Sie gelitten haben, mein armer, verestrter Freund!"

Er nidte wieder, aber sein unruhiger Blid war in's Leere gerichtet. "Za, sie ist tobet!" wiederholde er. "An einem Bintermogen haben wir sie begraben. Sie hatte jo sehr gewünscht, noch einmal ben Frühling zu sehen. Und sogar bas ist ihr versagt geblieben — sogar bas."

Rohl verlangte es mich, etwas Raheres über die Urschei ihres Todes zu erfahren; aber ich fürchtete, damit nur tiefer in einer Wunde zu wühlen, die erschicktich noch nicht vernarbt war, und so suche ich denn nach einem turzen peinlichen Schweigen das Gespräch auf andere, minder traurige Dinge zu lenken. Ich voußte, daß harders, der zur Zeit unserer früheren Bekanutschaft sir einen sehr wieden Mann gegolten hatte, sich ohne bestimmten Beruf mit allerlei wissenschaftlichen und schönzeistigen Studien zu beschäftligen pflegte, und ich glaubte, einen geeigneten Unterhaltungsstoff gesunden zu haben, indem ich ihn nach dem Schissfal eines Werfes fragte, welches er damals begonnen hatte.

"Ah, das habe ich langft aufgegeben," erwiederte er geringschätigt. "Es war eine thörichte Zeitvergendung ohne jeden höheren Zwed. Seit einigen Jahren habe ich mich auf gang andere Arbeiten geworfen."

"Darf man erfahren, von welcher Urt biefe Arbeiten find?"

"Ich schreibe eine Geschichte genialer Berbrecher. Gin großartiger Gebante — nicht mahr? Und eine sehr banebare Aufgabe, beffen tann ich Sie versichern. Es hat von Alters ber auf keinem Gebiete so viel verkannte Größen und so bebeutende Manner gegeben, als auf biesem." Natürlich nahm ich biese Bemerkung trot bes Nachbrucks, mit bem er sie ausgesprochen hatte, nur für eine icherzhafte; aber ich kam nicht mehr bagu, ihm gu antworten, benn eben trat nach furgem Anklopfen einer meiner Bekannten aus bem Speisesause in bas Zimmer.

Es war ber Polizeiarzt Doktor Langfeld, ein Mann von beiläufig fünfundvierzig Jahren, der mit wegen seines gugleich ernschaften und offenen Wesens von vornherein besonders sympathisch gewesen war, und an den ich mich darum enger angeschlossen hatte, als an meine anderen Tischgenossen. Er entschuldigte sich wegen seines Eindringens, als er sah, daß ich Bestud hatte, und wollte sich jogleich wieder zurückziehen. Ich aber gad es natürlich nicht zu und machte die beiden herren miteinander bekannt. Als er hörte, daß der Doktor in nahen Beziehungen zur Polizei stand. hordte Arders erfichtlich boch auf.

"Sie haben also vermuthlich öfter Gelegenheit, mit Berbrechern in Berührung zu tommen?" fragte er. "Bielleicht fogar mit Tobtichlagern und Mörbern?"

"Juveilent" erwiederte Doftor Langfelb höflich. "Säufiger, als mit den Rörbern, sabe ich allerbings mit ihren Opfern zu schaffen. Und ich gestehe, daß dies nicht die angenehmsten Obliegenheiten meines Beruses sind. An diesem Vormittag erft hatte ich in Gemeinschaft mit dem Physikus die Seltion eines Ermordeten vorzunehmen."

Da ich ein sehr unausmerksamer Zeitungsleser war, hatte ich nichts von einem neuerdings verübten Kapitalverbrechen vernommen, und der Arzt war über die Unkenntnis, welche ich durch eine Frage an den Tag legte,
sehr verwundert.

"Die gauge Stadt fpricht ja davon," fagte er. "Seit langer Beit ift fein Mord mit ähnlicher Dreiftigleit verübt worben. Es ift faft unbegreiflich, bag bie Bolizei ben Thater noch nicht am Aragen hat."

Aus ber Sophaede, in welcher mein Freund harbers sof, famen einige Laute, die fast wie ein unterdrücktes Lachen tamen. Dottor Langfeld sah sich erstaunt um; da das hagere Gesicht des Mannes unbeweglich blieb, fuhr er, aceen mich gewendtet, fort:

"Denten Gie nur, ba wird ein Mann am hellen Mittag in feinem Romptoir in einer ber belebteften Strafen ber Altftabt burch brei Revolverichuffe getöbtet, mahrenb er feinen Buchhalter auf eine Biertelftunde fortgeschickt hat. Der Morber ftedt in ber größten Gemächlichfeit Mles ju fich, mas ber Gelbichrant an Raffenicheinen und Berthpapieren enthält. Draufen auf bem ichmalen Gange. an welchem bas Romptoir liegt, begegnet er bem gurud: fehrenden Buchhalter, weicht artig gur Ceite, um ihn porbei gu laffen, und gieht fogar noch grußend feinen Sut. Mls ber entfette junge Menich zwei Minuten fpater auf bie Strafe binausfturgt, um garm gu fchlagen, ift ber höfliche Morber natürlich verschwunden, als ob bie Erbe ihn perichludt hatte. Rupor aber ift er noch von einigen anberen Bewohnern bes Saufes gefehen worden, und bie Befdreibung, melde fie von feiner Berfonlichkeit geben, ftimmt mit ber Schilberung bes Buchhalters genau überein. Es ift alfo taum baran ju zweifeln, bag er fich feiner reichen Beute nicht lange erfreuen wirb."

"Und wer war ber Ermorbete?" fragte ich.

"Gin buntler Chrenmann, Ramens Steinthal, einer ber gefährlichsten und hartherzigsten Bucherer unferer Stabt."

"Sollte es bann nicht eines feiner Opfer gewesen fein, ber fich auf folde Art an ihm geracht hat?"

"Wohl möglich! Zebenfalls ift das Verbrechen von Zemand verübt worden, der eine sichere Hand hatte. Zeber einzelne der brei Schüsse, von benen der Kopf des alten Mannes durchbohrt war, würde hingereicht haben, ihn auf der Stelle zu töden. Auch die sorgiältige Auswahl, die der Mörder troß seiner tnapp bemessen Zeit unter dem Insalat des offenen Gelbichrantes getroffen hat pricht für feine Katiblütigkeit. Die werthosen Attien eines vertrachten Unternehmens und ein ganzes Bündel von Wechseln hat er rusig liegen lassen, mährend er sich mit Konsols und Papiergeld alle Taschen vollgestopft haben muß. Denn nach der Ertlärung des Buchsalters, die auch mit den Büchern übereinstimmt, fehlt in solchen Werthen die Summe von achtundsechzigtausend und fünssundert Mart."

Wieber wurden jene eigenthümlichen Laute aus der gophaede vernehmlich, und diesmal hatte ich ganz beutlich gehört, das se ein ihöcht fonderdares, Inurrendes Lachen war. Berwundert blidten wir Beibe gleichzeitig auf harders, bessen hogeres Gesicht einen unwerkennbaren Ausdruck von spöttisscher Genugthuung zeigte, und als hätte er die stumme Frage verstanden, sagte er: "Sie haben die Geschichte ganz richtig erzählt, herr Dostort In einem Aunste aber irren Sie sie so Morder beieße alten Gauners niemals entbeden — niemals."

"Und woraus fchließen Gie bas, mein Berr?"

"Sein Signalement ift zu ausführlich, und es find zu viele auffällige Erkennungszeichen barin."

"Das verstehe ich nicht," meinte ber Bolizeiarzt topffcuttelinb. "Ze genauer bie Beschreibung ist, welche bie Behörben von ihm besitzen, besto leichter nuffen sie ihn boch finden."

"Ober besto sicherer werben sie auf allerlei falfche Fährten gerathen. Erinnern Sie sich vielleicht ber Angaben, welche jene Zeugen über fein Aussehen gemacht haben?"

"Gewiß! Erft heute habe ich mich mit bem Unters fuchungerichter barüber unterhalten."

"Nun wohl! Dann werben Gie mir nach einiger Ueber-

legung unzweiselhaft zugeben, daß ich Recht habe. Der Mörber war, wie es heißt, ein großer magerer Mann im Alter zwischen fünfundbreißig und fünfzig Jahren. Bon seiner Gestalt war nicht viel zu ersennen, weil er sich in einen sehr langen und weiten grauen Havelod eingehüllt hatte. Alle ader haben genau gesehen, daß seine Hattliger Weise nund baß er beim Gehen daß linke Bein in auffälliger Weise nuch daß er beim Gehen daß linke Bein in auffälliger Beise nuch dag. Außerbem trug er eine Brille und hatte einen großen, rothblonden Bollbart. Glauben Sie unn wirklich, meine Heren, daß von all' biesen vermeintlichen Kennzeichen jest auch nur noch ein einziges auf den Berbrecher zutreffen wird?"

"Sie vermuthen, bag er vor Allem barauf bebacht gewesen fei, sich unkenutlich ju machen?"

"Nehmen Gie aus ber Berfonalbefchreibung bie Brille und ben Bollbart hinmeg - benn beibes hat er ficherlich icon in bem erften beften bunflen Winfel abgenommen: ftellen Gie fich vor, bag aus ber gebeugten Saltung an ber nachften Stragenede eine militarifch ftraffe geworben fei, und bag er bas Sinten aufgegeben habe, fobalb er um hunbert Schritte vom Thatorte entfernt mar; bebenfen Sie weiter, bag ber graue Savelod jest vielleicht auf bem Grunde bes Rluffes liegt, und fagen Gie mir bann, mic es jene Beugen anfangen follten, ben Dann wieber gu erfennen, wenn er ihnen jest gegenüber gestellt murbe. Gerabe weil fie fich feine außeren Gigenthumlichfeiten fo ficher eingeprägt ju haben glauben, murben fie beute vielleicht ftunbenlang mit bem Morber plaubern konnen, ohne bak auch nur ber Schatten eines Berbachtes in ihre Scele fiele."

Mit machsenber Aufmerksamkeit hatte Doktor Langfelb ber Auseinanbersetzung jugehört.

"Was Sie ba fagen, mag wohl einiges Zutreffenbe enthalten," erwieberte er. "Aber es kommt ja schließlich

nicht allein auf die Uebereinstimmung jener äußeren Erlennungszeichen an. Schon mancher Berbrecher ist troh der geschickteiten und ersinderischesen Berkleibungen entbedt worben, und gerade ein Uebermaß von Aafsinement pflegt vielen von ihnen versängnissoll zu werben."

"Benn sie nebenher Tölpel find — allerdings," fiel Sarbers mit einem geringschäßigen Achfelzuden ein. "Diefer Mann aber, von dem Sie selber soeden sagten, daße vom ersten bis zum letzten Augenblid mit bewundernswürdiger Kaltblütigkeit zu Werte gegangen sei, wird sicher lich keine Ungeschällichkeit begehen, die ihm zum Verderben gereichen könnte. Ich balt pede beliebige Wette, daß man seinen Kamen niemals erfahren wird."

"Man könnte es nur beklagen, wenn Sie Recht bejetten," mischte auch ich mich enblich wieder in das Espräch, das ich bis dasin mit einiger Bermunderung verfolgt hatte. "Mag der Ermordete auch ein Bucherer gewesen sein, um des Bestandes der menschichen Gesellschaft und des Rechtes willen muß man doch dringend wünschen, daß der Berbrecher erarissen werde."

harbers war aufgestanden und mit einem überlegenen Lächeln sah er auf mich herab. "Um des Rechtes willen?" wiederholte er sartaftisch "Mein lieber junger Freund, wer von uns vermöchte mit Sicherheit zu sagen, was Recht und was Unrecht ist! Dieser Mensch, den wir jeht kurzweg einen Verbrecher und einen Morber nennen, war wielleicht noch vor Aurzem ebenso rechtschassen und ehrenwerth wie Sie oder ich. Riemand von uns weiß, was ihn zu jener That getrieben hat, und da wir nicht baran zweisseln können, daß sein Opser unser Mitseld nicht verbient, so haben wir wohl auch seine Verantassung, seine Bestrasung zu wünssen."

Mit einer so wunderlichen Logik mar ich nun zwar burchaus nicht einverftanden; aber ich widersprach nicht

weiter, benn Harbers war ja mein Gaft, und ich befand mich überdies noch so tief in seiner Schuld, daß ich ich im keinen Preis erzürnen wollte. So verabschieden wir und in der herzlichten Weise, und ich gab ihm sehr bereitwillig das verlangte Bersprechen, seinen Besuch bald zu erwiedern. Er bezeichnete mir seine Wohnung und verbeugte sich dann sehr höflich auch gegen den Polizeiaut.

"Es soll mich freuen, wenn wir gelegentlich einmal weiter über ben Gegenstand plandern können," meinte er. "Sie werben bis dahin vielleicht erkannt haben, daß ich nicht ohne einigen Scharfblick in solchen Dingen bin."

Er ging, und Dottor Langfelb blidte ihm mit erneutem Kopficutteln nach.

"Gin sonberbarer Gerr, Ihr Bekannter," sagte er. "Diese Mordgeschichte scheint ihn ja gang außerordentlich zu interessiren."

"Er befast sich aus Liebhaberei mit friminalistischen Studien," glaubte ich jur Entschulbigung meines Freundes ertlären zu miffen; aber es war mir boch febr lieb, daß der Bottor feine weitere Bemerkung machte, benn ich wäre in Verlegenseit gemesen, wenn ich die soeben kundgegebenen Ansichten bes sonst so verständigen Mannes hatte vertheibigen sollen.

Ich selbst hatte sie bald vergessen, benn in meinem Innern tämpste bie aufrichtige Betrühniß über Irenens frühen Tob mit ber freudigen, erwartungsvollen Aufregung, in welche mich ber Gebanke an das bevorstehende Wiebersehen mit ihrer Schwester versetzte, einen so selt-amen Kamps, daß mir kaum noch Interesse genug für etwas Anderes blieb. Dem Poliziearzt mochte benn auch meine Zerstreutheit nicht entgehen; denn er empfahl sich bald, und so hatte ich Muße genug, mir die erste Begegnung mit ber braumäugigen Ile, dem necktschen, über-

muthigen Kobolb von ehemals, in ben lebhafteften Farben auszumalen.

2.

Die Wohnung meines alten Freundes, die ich schon am nächten Tage aufsiuchte, sag an einer feineswege vor nehmen Straße und in einem recht unanschnlichen alten Miethhause von dürftigem Juschinkt. Als ich die Inarrende, eng gewundene Treppe emportiseg, konnte ich bei der Erimerung an die schmude, von wohlgepflegten Gartenansagen ungebene Billa in der Universtätisssade kannengen ungebene Billa in der Universtätisssade kannengen ungebene Billa in der Universtätisssade kannen begreifen, wie Harbers und Isse es jeht in einer so häßlichen, sicht und lustammen Behausung sollten außgalten sonnen, und zum ersten Male regte sich in mir die Vermuthung, daß der Versusst in der heiden gesieben Wesen wielleicht nicht das einige Ungläd gewesen sei, welches meinen armen Freund in diesen lehten fünf Jahren getroffen habe.

Un einer Thur bes britten Stodwerfs las ich feinen Namen, und mit einiger Beklommenheit fette ich ben Glodenzug in Bewegung. Bon brinnen wurde ein Riegel gurudgefchoben, und im nachften Augenblick fah ich mich einer ichlanken jungen Dame gegenüber, in ber ich an irgend einem anderen Orte bas ausgelaffene Badfifchen von früher mohl faum wieder erfannt haben wurde. Alfe Sarbers mar viel iconer geworben, feitbem ich ihr gum letten Dale Abichieb nehmend gegenüber geftanben, und fie erinnerte mich jett fehr lebhaft an bas Bilb, bas ich von ihrer Schwefter Frene in ber Erinnerung bewahrte. Ihre Geftalt hatte an Fulle und an Chenmag ber Formen gewonnen; felbit ihr Sagr, auf bas allerbings in biefent Moment bas volle Sonnenlicht fiel, ericbien mir reicher und goldiger als fruber. Aber die Beiterfeit, die fie bamals belebt hatte, fuchte ich beute vergebens in ihren Rigen. Bohl alaubte ich ein flüchtiges Aufleuchten in ihren braunen Augen wahrzunehmen, als fie mich erkaunte, und ein seines Noth, das rasch wieder verschwand; doch ein Ausbruck tiesen Ernstes, der mich ganz eigenthimfich fremd anmuthete, wich nicht von ihrem Antlit, und er klanz bei aller herzlichkeit auch aus der Begrüßung, welche sie mir zu Theil werden ließ.

"Mein Bater ist leiber ausgegangen," sagte sie, als sie mir nach bem Stustausch ber ersten Reben und Gegenreben bie Thur bes Bohnzimmers geöffnet hatte, "aber ich erwarte ihn bald zurud und hosse, baß Sie bis bahin mit meiner Gesellschaft vorlieb nehmen werden."

Wenn ich noch einen Zweisel baran gehabt hätte, daß die Bermögensverhältnisse der Familie Harbers ingwissen ungünstig geworden seine, so wäre es mir jegt durch den Anblid der bescheidenen Cinrichtung genommen worden. Da gad es in dem kleinen, niedrigen Einöchen nichts mehr von all' den schömen und beiteren Dingen, melde die Räume der Billa geschmidt hatten. Einige billige Kupferstiche nach bekannten Meisterwerfen waren an die Stelle der werthwollen Gemälbe getreten, und Wobel von schlechter, funstlossen Arbeit, die noch dazu aus dem Magazin eines Tröblers zu flammen schienen, machten die Einrichtung des Rimmers aus.

Most verrieth sich überall beutlich genug das Bestreben, einen Schimmer von Annuth und Besagen über diese Dürftigleit zu verbreiten, aber der Unterssieden diese Butstlicheit, die mich sier ungab, und dem Bilde, das in meinem Gedächnis lebte, war doch ein zu gewaltiger, als daß sich beim Anblick der Beränderung nicht eine Empstidung schmerzsichsten Mitteld meiner hätte bemächtigen sollen. Rum glaubte ich freilich zu verstehen, warum sich Isse Kinderfrößlichsteit vorzeitig in einen so tiesen Ernflewandelt hatte, wie ja auch ihres Baters schleches Ausstehen und seine seltzgem aber bestehen und eine seltzgem und eine feltzgem Vervosität mir nicht länger ein

Räthsel blieb. Ich gab mir natürlich den Aufchein, als hätte ich nichts Auffalliges bemerkt und bemühte mich, und befangenen Tones von den alten Erinnerungen zu sprechen. Aber es war unvermeiblich, daß dabei sehr bald auch Freuens Name genannt wurde, und der Schatten herben Rummers, welcher sich bei der Erwähnung ihrer Schwefter über Alfe's liebliches Antlite legte, war Beweis genug dafür, wie frisch bier noch immer der Schmerz um die Dahingchiedene sei.

"Sie haben fie ja gefannt," sagte fie leise, "und Sie wissen barum auch, was wir an ihr verloren haben. Es war eine surchtbare Zeit, die wir nach ihrem Tobe verlebten."

"Und woran ift Ihre Schwester gestorben?" fragte ich.
"Au ber Auszehrung. Das Leiben stellte sich im Geolge eines großen Kummers bei ihr ein, und keine ärztliche Kunst vermochte seinen raschen Berlauf aufzuhalten.
Es war ein langsames hinwelken, ein sast unmerkliches
Erlössen, und als wir sie dann sanst entschummert in ihrem Lehnstuhl fanden, da mußten Wochen vergehen, ehe
wir im Staude waren, das Schreckliche zu fassen."

Große Thranen zitterten an ihren Wimpern, und ihre Stimme bebte. Noch immer hatte biese Stimme beren alten weichen Klang, und während ich sie sprechen hörte, ging mir's durch den Sinn, daß sicherlich auch ihr Lachen noch ebenso glodenhell und wohltonen bein wirde, wie vor fuln Jahren, wenn es nur irgend einem Glicklichen gelänge, es noch einmal hervor zu zaubern. Und dabei dacht eich, wie ichn es doch sie mußte, wenn ich selber vielleicht diese Blädliche wäre. Gine dumpfe Utmosphäre von Trauer und Schwernuth schien mir diesen niederen Naum zu erfüllen wohrhoftig, es mußte eine dausbare Augade sein, sie zu gerstreuen und wieder den frischen, beledenden hauch der Frohlichset durch Thuren und Jenster hereinzulassen.

Und in ber Stille meines Bergens faßte ich ben Entschluß, von nun an meine gange Rraft bafür einzusegen.

Ich fragte nach ben neuen Befannticaften, bie Garbers' in S. bereits gefcoffen hatten, und erfuhr, bag fie fich bamit ungefahr in ber namliden ober in einer noch ichlechteren Lage befanben, wie ich felbit.

"Bir verfehren hier mit keinem Menfchen," sagte 3lse seigenb. "Einige Bekannte aus frührern Tagen, bie im Ansang sehr freundlich gegen uns waren, hat sich mein Bater burch seine stete Gereigtheit balb entfrembet, so baß sie ben Umgang mit uns völlig aufgegeben haben. Ich sie mich inmitten all' bes geräuschvollen Treibens mittunter seinan, als ob ich mutterselenallein auf einer wülten Anfel fäße."

"Das wird hoffentlich nun anders werben, Fraulein Ilfe," fuhr es mir heraus. "S hat mich so gludlich gemacht, daß Ihr Bater mich auffuchte, und ich bente, wir werben nun gute Freundschaft halten, wie in ben alten Tagen — nicht wahr?"

Ich hatte eine freudige Zustimmung erwartet, und es machte mich einigermaßen betroffen, als Ise ftatt bessen wie in trüber Muthlosigkeit ben Kopf senkte.

"Anch Sie werben es balb ben Anberen nachthun," erwiederte sie, ohne mich anzusehen. "Und Sie werben proposition wielleicht mit Grolf an uns zurückenken. Wahrscheinlich hätte ich besser gethan, bem Bater gar nicht von Ihrem Hierlein zu sprechen."

"Wie? Gie bebauern es alfo, mich bier gu feben?" rief ich, in tieffter Gecle verlegt. "Gs ware Ihnen lieber gewesen, wenn ich auch weiter nichts bavon geahnt hatte, wie nabe wir einander waren?"

Sie wurde roth und machte eine verneinende Bewegung. "Sie durfen mich nicht migverstehen, herr Doltor! Gerabe weil ich einen großen Berth auf Ihre Freundschaft lege,

möchte ich uns nicht ber Gefahr aussehen, sie zu verlieren, wie wir schon die Freundschaft manches anderen guten Menschen verloren haben."

3d wollte fie burch eine fturmifche Berficherung unterbrechen; 3lfe aber fab mit einem bittenben Blid ju mir auf, ber mid verftummen ließ, und fuhr - wenn auch in unverfennbarer Berlegenheit - fort: "Es ift bei uns nicht mehr fo, wie es gur Beit unferes früheren Berfehre gewesen ift, und namentlich mein armer Bater hat fich febr veranbert. Die ichweren Brufungen, bie bas Schidfal über uns verhängte, haben ihn verbittert und einen argwöhnischen, leicht erregbaren Menschen aus ihm gemacht, Immer vermuthet er, bag man ihm mit Geringschätzung begegne, ber leifeste Wiberftand fann ihn trot feiner Gutherzigkeit in heftigen Born verfeten, und in folden Mugenbliden ift er meift taum pollftanbig Gerr über bas, mas er fpricht ober thut. Dug ich ba nicht fürchten, bag er auch Gie fehr balb verfcheucht haben wirb, obwohl ich weiß. baß er von Ihnen viel mehr halt als von irgend Ginem ber Anberen, bie fich fo ichnell gurudaegogen haben!"

"Bor einer solchen Gefahr, Fraulein Isse, fürchte ich mich nicht. Ich habe in meinem Beruf geleent, mich gib ebepertschen, und werbe beiger Fähigkeit im Bertess mit Ihrem Bater nicht einmal bedürfen. Denn meine bankbare Hochaghtung und die Chriurcht vor seinem Schmers sichern ihn hinlanglich gegen meine Enupsinblichteit. Mur wenn ich beforgen mußte, Ihren löstig zu fallen —"

"Mir?" Ihre braunen Augen erhoben sich zu mir mit vorwurfboollem Blidt. "Sie würden eine solche Vermuthung nicht aussprechen, wenn Sie ahnen könnten, wie unglüdlich ich mich in bieser Vereinsamung süble."

"Nun wohl, so werde ich Ihnen ben Beweis liefern, bag meine Freundschaft benn boch von etwas festerem Bau ift, als die Ihrer zu empfindlichen biesigen Bekannten." Ich glaubte einen Schimmer ber Freude über ihr ichonen Geschichtigen bahingleiten zu sehen; aber schon inn achsten Augenblid schaute sie wieder so ernst und schwermutig darein, daß ich meine Wahrnehmung wohl für eine Täuschung halten mußte, an der meine eigenen Wünschen kauptschlichsten Austeil gehabt. Und dann war mir zu weiteren Beobachtungen seine Gelegenheit mehr gegeben, denn draußen in der Wohnungsthür wurde ein Schlüssel gedretzt, und mit dem mehr erschordenen als fröhlichen Austure: "Da ist der Bater!" sprang Ilse empor, um den Eintretenden zu begrüßen.

Sarbers ericien mir heute noch angegriffener und leis benber als beim erften Biebersehen, aber er zeigte fich fehr erfreut über meinen Besuch.

"Hößich von Ihnen, daß Sie sich sich of don so bald bei uns bliden lassen," meinte er, in seiner nervösen Art sogleich eine rubelose Wandberung durch das Immer beginnend. "Vermuthlich waren Sie ein wenig erstaunt über das Quartier, das ich da sir uns ausgeschaft sache ist, est ja gerade nicht, aber es ist leidich ruhig und es hat außerbem für mich eine recht bequeme Lage. Sobald ich mit meinem Werte fertig bin, beziehen wir eine Villa brausen an Kusse.

Er sah mich bei ben letzten Worten mißtrauisch an, als erwarte er einen Ausbruck bes Zweifels in meinen Mienen zu finden. Da ich mich aber sehr wohl hütete, etwas berartiges zu zeigen, wurde er noch freundlicher und schiefte troß meines bescheinen Wiberspruches Alse hinaus, damit sie und einen Imbig besorge.

"Wenn ich auch felber fein Weintrinfer mehr bin," jagte er, "Sie wissen ja, aus welchen Grindben, fo habe ich für meine Freunde boch immer noch ein Tröpfichen in Bereitschaft, bas sich nicht gerade zu versteden braucht."

Sobalb feine Tochter bas Zimmer verlaffen hatte, gog 1894. VI.

Harbers einige Zeitungsblätter aus ber Tasche und hielt sie mir mit triumphirender Miene entgegen.

"Nun, was habe ich Ihnen gestern gesagt? Man wirb niemals erfahren, wer es gethan hat — niemals!"

Der Mord, von dem gestern die Rebe gewesen, hatte meine Gedanten inzwischen so wenig beschäftigt, daß ich nicht sogleich wußte, was er meinte, und meine erstaunte, verständnisssoss Wiene schien Harbers etwas ungeduldig zu machen.

"Sie erinnern fich boch wohl an unfer geftriges Beiprad," fuhr er mit befonberem Nachbrud fort. "Ihr Freund, ber Bolizeigrat, mar ja fo zuverfichtlich, baf man ben Mörber auf Grund bes vorhandenen Signalements mit Leichtigfeit ausfindig machen wurde. Er wird, wie ich bente, fehr balb ju ber Erfenntniß gelangen, bag er fich recht grundlich geirrt hat. Da - lefen Gie nur! Bas ich geftern vorausgefagt habe, trifft buchftablich ju. In ben letten vierundzwanzig Stunden find nicht weniger als brei Berfonen verhaftet morben, welche biefen findigen Boligiften verbachtig erschienen, weil bas eine ober bas anbere Rennzeichen auf fie paßte. Der Gine trug einen großen rothblonden Bollbart, ber Zweite erfreute fich eines frummen Rudens und eines bintenben Ganges, ber Dritte aber, von beffen außerer Ericheinung in ben Beitungen nichts angegeben ift, hatte vermuthlich bas Unglud, fich einer Brille bedienen zu muffen. Natürlich fonnten alle Drei fehr balb nachweisen, baß fie mit ber Sache nicht bas Beringfte gu ichaffen haben, und bie wohlweifen Behörden maren einfach um brei fcmergliche Enttäuschungen reicher geworben. 3ch bin ficher, baß es noch lange nicht bie letten gemefen finb, welche fie in biefer Angelegenheit erleben."

Er rieb sich bie Sanbe wie Jemand, ber ein fehr lebhaftes Bergnügen empfindet, und ich gab mir ben Anschein, als ob ich eifrig bie mit biden Blauftififtrichen bezeichneten Zeitungsnotigen lasse, weil ich mich bei ber Berschiebenheit unserer Ansichten nicht gerne noch einmal in eine Auseinandersehung über dies Thema mit ihm einlassen wolkte. Harbers seihe unterbessen nicht ihm einlassen das Jimmer fort und brach nach Berlauf einiger Minuten noch einmal das Schweigen.

"Achtundsechzigtaussend fünsthundert Mark in Banknoten licheren Applieren — ein hübsigie Summe, nicht wahr? Und das Beste daran ist, daß man von den Konslos nicht einmal ein Rummernverzeichniß besitzt. Der Buchhalter behauptet zwar, es mitse vorhanden sein; aber man hat bis jest vergebens darnach gesincht. Wahrscheinich war der Mann in dem grauen Havelod unsschießig genug, es edenfalls an sich zu nehmen. Einer von den topstosen Stümpern, die sich sons in ein nicht auf solche lichtensen einsalsen, ist er ja augenscheinlich nicht gewesen."

"Er mußte mit ben Berhaltniffen fehr genau vertraut gewesen fein, wenn Spre Bermuthung guträße," bemerke ich, um doch endlich irgend etwas zu fagen. Sarbers aber ichtitelte mit überlegenem Lächeln ben Ropf.

"So glauben die Meisten; ich aber sage Ihnen, daßes bessen für ihn ganz und gar nicht bedurfte. Er saubeden nur nach einem wohlerwogenen Plane — und er werlor auch im Augenblick der Aussichtrung nicht seiner ruhige Ueberlegung — das ist Alles! Wäre er ein gemeiner Died gewesen, einer won benen, die mit jeder besiebigen Beute zufrieden sind, so hätte er freilich in blinder Gier an sich gerafft, was ihm eben zuerst in die Halben Blute ganz bestimmte Absichten von der Annen, der mit kalem Blute ganz bestimmte Absichten verfolgte. Und er nahm sich wohl in Acht, durch eine thörichte lebereilung gerade im entscheiden Kugenblick Alles zu verderben. Bielleicht brauchte er das Geld, um seine Gläubiger zu bezahlen oder um eine Tochter ausäusstatten. Denn ein Radofen ohne Geld ist

heutzutage ein wenig begehrter Artifet, ware es auch schonn gut wie ein Engel. Glauben Sie mir bas immerfin, lieber Freund, benn ich spreche babei aus eigener, bitterster Erfahrung. Ich könnte — aber fill — ba ist Ise! Rein Wort mehr von biesen Dingen!"

3ch athmete auf, und mahrend Sarbers mit etwas unficherer Sand bie Glafer fullte, beeilte ich mich, ein Gefprach über bas erfte befte unverfängliche Thema zu beginnen, bas mir eben in ben Ginn tam. Wir ftiefen auf aute Freundschaft mit einander an, und bas Blut ftromte mir beiß jum Bergen, als mir Ilfe's branne Angen mit gang eigenem Glanze entgegen leuchteten, mabrend unfere Glafer hell zusammenklangen. Barbers, ber in gludlicheren Tagen ein recht maderer Becher gemefen mar, hatte, feinen neuerbings angenommenen Grundfaten getren, faum bie Lippen benest: aber es mar, als ob icon ber blumige Duft bes Beines eine anregende Birfung auf ihn ausübe, benn er nahm lebhaft ben von mir angefvonnenen Gefprachsfaben auf und führte bie Unterhaltung balb mit berfelben Schlagfertigfeit und Beiftesicharfe, Die mir früher fo oft aufrichtige Bewimberung abgenöthigt hatten.

Suweilen allerdings fiellte er irgend eine wunderliche Benptung auf, die mich unter anderen Umftänden woßt zum Widerspruch gereit haben würde. Aber ich blieb der bangen Warnungen Ile's eingedent und zog es vor, zu ichweigen oder rasich auf ein anderes Thema überzugeßen, wenn es mir numöglich war, ihm zuzustimmen. So wurde glüdlich jeder Miston vermieden, obwohl wir beinahe zwei Stunden dei einander faßen, und als ich mich eindich zum Fortgehen anschiedte, weil meine Berufspflichen mir ein langeres Berweisen nicht gestatteten, nötzigte mir Harders mit liebenswürdigkter Warme die Zusage ab, daß ich meine Bestuf ercht bald und oft wiederholen würde. Ein solches Berfprechen gab ich nativitäd von Ferzen gern und füsste

mich vollends beglückt, als Ilfe, die mich die an die Ausgangsthür der Wohnung begleitet hatte, mit einem leisen Beben in ihrer lieben, weichen Stimme lagte: "Sie haben meinem armen Bater gegenüber viel Selbstüberwindung geübt, ich habe es wohl bemerk, und danke Ihnen dafür von Herzen. Glauben Sie mit, herr Doktor, es ist ein gutes Wert, das Sie damit verrichten."

In einer so freihlichen und hoffnungswollen Stimmung, wie fie mir feit meiner Antunft in biefer trubfeligen, nebeliereichen Stadt nachgerade gang unbefannt geworben war, fehrte ich nach Saufe gurud, und bie Auffage meiner Tertianer waren gewiß noch nie so nachfichtig forrigirt und beurtheilt worben, als an biefem Tace.

3.

Kaft übereifrig pflegte ich von nun an ben Bertchr mit ben wieber gewonnenen Freunden; aber ber gunftige Einfluß, welchen ich mir bavon auf 3lfe's melancholischen Gemutheauftand versprochen hatte, trat zu meiner ichmerglichen Enttäufdung mahrend ber nachften Beit nur in acringem Make zu Tage. Bohl fonnte ich nicht mehr baran zweifeln, bag fie mich jebesmal gerne tommen und ungerne icheiben fab; aber bas frohe Lachen, bas ich fo febnlich zu vernehmen munichte, hatte ich mit all' meinen Bemühungen noch nicht ein einziges Dal hervorzugaubern vermocht; ber tiefe Ernft lag noch immer wie etwas Frembes und Unnatürliches auf ihrem iconen Beficht, und gumeilen entbedten meine von ber innigften Theilnahme gefcharften Mugen in biefem reigenden Gefichtden fogar gemiffe Spuren, bie nur gu beutlich von vergoffenen Thranen ober von ichlaflofen Nachten fprachen.

Dafür, baß es mit ben außeren Gludsumftanben meines armen Freundes recht schlecht bestellt sein mußte, erhielt ich beinahe täglich neue, unzweibeutige Beweise. Bei ber Hausigkeit meiner Besinde hatte mir nicht lange mehr verborgen bleiben können, daß die Sorge für die Erhaltung des kleinen Jauswesens gang allein auf Ile's Egultern lag. Sie fertigte Handarbeiten an und ertheilte einige Klavierstunden, die ihr gewiß nur herzlich fargen Lohn brachten, da es vielleicht nitzends im beutschen Neiche einen so erfchrecklichen Ueberfluß an Musstlehrern und Behreitunen gibt, als in H. Harbert gelbe verdiente offenbar nicht einen Pfennig, und das große Wert, von dem er sich die Begrindung eines bedeutenden literarischen Ruses verprach, rückte augenscheinlich nur sehr langsam vorwärts, da ich ihn niemals daran schreiben sah, und da er auch eiener eigenen Bersicherung nach noch eine Fülle von schwierigen Studie un bewölligen hatte.

Es berührte mich Angesichts biefer Wahrnehmung oft recht peinlich, ihm mit bem Tone ber Ueberzeugung schon on ber nächten Zukunft als von einer sehr glängenben und sonnigen sprechen zu hören. Jur seine eigene Person mar schien er nur noch sehr geringe Ansprücke an bas Leben zu erheben; das Dasein seiner Tochter aber liebte er, sweit es sich um kommenbe Toge hanbelte, in ben leuchtenbsten Farben auszumalen, und es schnitt mir in die Seele, wenn Else babei ben Ropf tief auf ihre Arbeit niebersentke, vielleicht um die Thränen zu verbergen, die ihr beiß in die Augentliegen. . . .

So sprach Harbers eines Tages in großer Aufgeräumtheit von einer allerliebften Billa am Fluffe, die zum Berkauf gestellt fei, und die er wenige Stunden zuvor eingehend besichtigt habe.

"Sie ift wie für uns geschaffen," sagte er, "und der Kaufpreis ift lächerlich gering. Der Besiger verlangt nur eine Angablung von zehntausend Mark, und er würde für weitere zehntaulend bereitwillig auch die ganze Einrichtung verlaufen. Es ist eine Gelegenheit, wie sie sich nicht häusig

bietet. Bas meinft Du, Liebling, wenn ich fie furg entichloffen beim Schopfe faste?"

Ilfe, die mit flinken Fingern an einer Stiderei arbeitete, erhob bas Gesicht, und ich fah, baß fie fehr blaß geworben war.

"Das ift natürlich nur ein Scherz, lieber Bater! Denn wie follten wir es jest anfangen, eine Billa ju taufen, und was follten wir auch bamit beginnen?"

In so beicheibenem Tone auch biese Antwort gegeben war, so lebhait ichieu fie boch ben Unwillen bes Mannes gu reigen. Er rungelte bie Stirn, und in seinen ruhelofen Mugen fprufte es gornig auf.

"Was heißt das?" fuhr er empor. "Willst Du mich etwa vor unserem jungen Freunde hier als einen Aufschneiber ober einen lächerlichen Windbeutel hinstellen? Wenn ich erkläre, daß es meine Absicht it, eine Bila zu kaufen, so werbe ich wohl auch die Mittel dazu besten. Man braucht ja nicht gleich zu leben wie ein Verschwender, wenn man einige Zehntausende im Kasten hat. Es hat sich schon Mancher plöglich als wohlsabender Mann entpuppt, den bis dahin alle Welt geringschäftig für einen Bettler gehalten, und man könnte sich gewaltig irren, wenn man mich als einen Hungerleider tagirt, nur weil es mir gefällt, ein einschess Leben zu führen."

Er schritt unter lebhaften Bewegungen auf und nieder. Seine Aufgeregtheit, die sich mur sehr langfam wieder beseinstigte, stand in gar feinem Berhaltniß zu ber geringfügigen Ursache, und ich lernte in dieser Stunde zum ersten Wale begreifen, wie berechtigt Ale's Jurcht vor der Reisbarfeit ihres Laters gewesen war. An diesen Tage tostete es mich große Rüge, ihn wieder in leidlich gute Laune zu versehn, denn er schien auch gegen mich einen gewissen werd zu ennesiten der Well zu ennesiten, obwohl ich ihm wahrlich nicht die geringste Veransassium dazu geben hatte.

Den gewohnten herzlichen Ton sand er erst wieber, als er mich am nächsten Tage in meinem Junggesellenheim besucht, wie er es in unbestimmten Zwischenräumen und zu ben verschiebensten Tageszeiten zu thun psegte. Da war ber Zwischensall vom verslossenen zage offenbar ganz vergessen, und nach dem Austausch der ersten Begrüßungen begann er, wie stets, wenn wir in meiner Wohnung allein waren, von dem Morde zu sprechen, bessen Urheber man noch immer vergebens suche.

Die Prophezeiungen meines Freundes hinsichtlich biefer Angelegenheit hatten sich in der That auf eine gang überrassehende weise erfüllt. In den drei Wochen, nelche jeht bereits seit der Bertübung des Verbrechens vergangen waren, hatte die Polizei zwar schon wiederholt mit ziemlicher Scicherheit geglaubt, die Spur des Mörders gefunden zu haben, immer aber hatte sich sehr der beatte sich sehr der wegenen auch abern, immer aber hatte sich sehr bestätzt, daß man abermals auf einer falschen Fährte gewesen sei, und weder in Bezug auf die Person des Thäters, noch auf den Berbleich des gestohlenen Gelbes war man heute klüger als am ersten Tage.

Mahrscheinlich hätte ich das unglüdliche Ende des alten Bucherers längst ebenso vergesten, wie es die meisten anweberen Ginwohner von H. bereits vergessen hatten, wenn ich nicht durch harders immer von Reuem daran erinnert worden wäre. Er hatte eine geradezu unbegreisliche Boriebe für die Erdretrung diese duntsen Kriminalfalles, und es war außer allem Zweisel, daß seine Sympathien nicht auf Seiten des Ernordeten, sonder allem Macher eine gerthen der Bedrich mit einer hoe Erflauflichen mit einer hoe erstauflichen Rachforschungen der Behörden mit einer so erstaunlichen Geschäftlichteit zu entziehen verstand.

Sonderbar ichien es mir nur, daß er in Ife's Gegenwart niemals auch nur mit einer einzigen Eilbe auf fein eieblingsthema zu sprechen kam. Wohl benutzte er zuweilen, wenn ich einen Abend in seiner bescheidenen Behaufung zubrachte, die gelegentliche Abwefenheit des jungen Madchens, um mir haftig irgend eine auf den Fall Steinthal bezügliche Mittheilung zu machen; aber er brach sofort ab, wenn seine Tochter wieder über die Schwelle trat, und verfäumte dabei nie, mir ein Zeichen zu machen, das auch mich zum Schweigen verpflichten sollte.

Dein fehnlicher Bunich, unter vier Augen mit Alfe ju fprechen, mar mahrend biefer brei Bochen nicht ein einziges Dal in Erfüllung gegangen. Bu welcher Beit auch immer ich mich einfinden mochte, ftets traf ich ihren Bater, und Alles, mas ich ihr fo gerne gefagt hatte, mußte abermals ungefprochen bleiben. Daß ich aber mein großes Geheimniß nicht lange mehr murbe auf bem Bergen behalten fonnen, fam mir mit jebem neuen Tage beutlicher jum Bemuftfein, benn bies Geheimnif beftanb ig in nichts Anberem, als in ber Gewißheit, bag ich Alfe von gangem Bergen liebte. Ich batte in biefer furgen Reit gelernt. alle bie berrlichen Gigenschaften ihres Bergens gu ertennen, bie in einer Schule harter Brufungen gu voller Entwidelung und Reife gebracht worben maren. 3ch mußte, bag ich auf meinem Lebenswege niemals einem reineren und befferen Befen begegnen murbe, und bag ich mich für einen beneibenswerthen Menichen halten mußte, wenn es mir aelana, fie zu gewinnen.

Dafür, daß sie meine tiefe und iunige Zuneigung in gleicher Weise erwiederte, hatte ich bisher freilich noch steinen volligittigen Beweis erhalten. Manderlei Iseine Unzeichen ließen es mich hoffen, und in den schönen braunen Augen glaubte ich zuweilen etwas wie ein beglückendes Geständenig zu sesen, aber dann kamen auch wieder Augenblick der Entmuthigung, wo ihre sowermitstige Miene mir zu sogen schien, daß ich ich ich erzegen gleichgittig geblieben sein, und daß sie nicht einmal ahnte, welche hoffnungen und Wünsche meine Brust erfüllten.

Endlich, nach langem vergeblichem Harren, zeigte sich mit eines Abends der Zufall günftig; ich traf Ife allein zu Hauf an. Mein Stickeinen hatte sie bei ihrer Arbeit, einer mühfamen, tunstvollen Stickerei, gestört, und sie bat mich um Entschleinung, daß sie sogleich wieder zu dereselben zurückehren misse, da sie versprochen habe, dis zum achsten Worgen fertig zu sein. Ich sie mich ihr gegenüber nieder und sah eine Weile dem geschickten Beginnen der siinten Fingerchen zu, ohne daß dadei von anderen, als gleichgittigen Dingen zwischen und die Rede gewesen wäre. Ich war zwar sogleich mit mir im Neinen darüber gewesen, daß dies Stinke die Stunde die Entscheidung bringen misse; aber es sehle mir lange an Muth, die inhaltsschwere Frage an Alse zu richten.

Da ließ ein tiefer Seufzer, ber — ihr felber vielleicht unbewußt — maftrend ber anstrengenden Arbeit ihre Bruft hob, mit einem Male all' meine zaghaften Bebenten schwinben. Ich stand auf und trat einen Schritt naber auf sie zu.

"Das ift feine angemessene Thätigkeit für Sie, Fraulein Iffe," sagte ich, "und Sie sollten sie ausgeben, bevor Sie damit Jhre Gesundheit ernstlich geschäbigt haben. Ich kann da uicht länger rubig zusehen."

Sie hatte erst gang erschroden ben Ropf erhoben, und nun gudte es um ihre Mundwinkel wie ein schmerzliches Lächeln.

"Sie meinen es gemiß fehr gut, Herr Boltor; aber Jhre Befürchtungen sind bod wohl übertrieben. Man wird nicht gleich frant vom Arbeiten, und außerdem — ich thue es ja auch nicht um bes Bergnügens willen."

"Ich weiß es — und eben deshalb thut es mir weh, Sie so rastlos schaffen zu sehen. Niemand kann weniger sir biesen harten Frohnbienst gemacht sein, als Sie, und darum — darum möchte ich Sie um die Erkaubniß bitten, Fraulein Ilfe, Ihnen biefe häßliche Nabel ba ein: für alle: male aus ber Hand nehmen zu burfen."

Gewiß war das eine recht ungeschiedte Art der Werbung; aber ich sah an ihrem Erglühen, daß sie mich dennoch verstanden habe. Eine Antwort erhielt ich nicht sogleich; aber ich deutete mir ihr Schweigen als ein gümftiges Zeichen und suhr mit gesteigertem Selbstvertrauen fort:

"Daß ich Sie wahr und innig liebe, müssen Sie längst errathen saden, denn ich sade es niemals sehr weit gebracht in der Kunft, mich zu verstellen. Wenn Sie mir die Sorge für Ihr ferneres Schicksal anvertrauen wollen —"

Ich mußte mich unterbrechen, benn Ile war ebenfalls aufgestanden, und nun fiel fie mir mit gitternber Stimme in die Rebe.

"Sprechen Sie nicht weiter, herr Doftor, Sie wurben mir baburch bie Antwort nur noch schwerer machen, die ich Ihnen boch zu meinem Schmerz nicht ersparen fönnte. Ich banke Ihnen aus tiesstem herzen für Ihren Untrag, aber ich barf ihn nicht annehmen."

"Sie burfen nicht?" fragte ich, mich gewaltsam gusammennehmend. "Und wer konnte es Ihnen verbieten, wenn nicht Ihr eigenes Sern?"

Ilfe hatte ben Ropf jest fo tief gefenkt, bag es mir unmöglich war, in ihrem Gesicht zu lefen. Gin paar Setunben vergingen, ehe fie autwortete:

"Es wird mir schwer, es auszusprechen, doch ich bin Ihnen rüchsattose Offenheit schuldig. Nach den Aeußerungen meines Baters fönnten Sie glauben, daß er wenigstens einen kleinen Bruchtheil seines einftligen Vermögenst gerettet hat. Aber es ist nicht so. Er hat bei dem Bankerott eines Verwauhlen, dem er volles Vertrauen geschenthhatte, Miles verloren, was er besch. Sin kleines Kapital aus dem Nachlaß meiner Mutter, das mir verblieben war, reicht noch sir einige Jahre hin, unseren Unterscht zu

bestreiten. Schon vor sechs Monaten aber hatten wir es völlig ausgezehrt, und wir waren bettesarm, als wir bis Seimath verließen. Zetzt sehen wir einigi von bem, was ich verdiene, und alle die hochstiegenden Plane meines armen Naters sind nichts als Selbstäusschungen, mit benen er sich über die bittere Roth der Wirtslichteit hinweg zu bessen sindt."

"Weshalb aber sagen Sie mir das Alles, Fräulein Isse?" fragte ich, "halten Sie mich denn für so erbarmlich, daß Ihr größeres oder geringeres Vermögen irgend welche Bebeutung für mich saben könnte? Ich din ja zum Sitat nicht ausschließlich auf meine Besoldung angewiesen, und wenn mein Besit auch nicht groß genug ist, daß ich nich einen wohlschenden Mann nennen dürfte, so reicht er doch auß, uns Drei vor Entbehrungen und Sorge um das täasliche Brod zu bewahren."

Noch immer veränderte Ise ihre Haltung nicht. Meine warme und eindringliche Bersicherung hatte also die erhosste Birkung nicht geübt.

"Ihre großmüthige Absicht macht uns auf immer zu Ihren Schuldnern," tam es ganz leise von ihren Lippen. "Mere es muß troßbem bei meiner ersten Antwort bleiben. Ich fann Ihren ja feine andere geben."

"So nennen Sie mir wenigstens ben Grund, bamit ich weiß, ob ich jebe Hoffnung gu begraben habe. Sagen Sie mir, ob es teine, auch nicht bie kleinste Ausslicht für mich gibt, jemals Ihre Liebe zu gewinnen."

Sie prefte bie gefalteten Sanbe an bie heftig wogenbe Bruft, und eine Beit, bie mich in meiner schwerzlichen Spannung eine Ewigfeit bunfte, verging, bevor fie faate:

"Es ift ja nicht bas, herr Doftor! Aber ich befchwöre Sie, bringen Sie nicht in mich, Ihnen ben eigentlichen Grund zu nennen. Wie grenzenlos auch bas Bertrauen . ift, bas ich in Sie fete — gerabe bies barf ich Ihnen boch nicht fagen."

3ch fühlte mich durch ihre Erwiederung tief gekränkt. 3war fuchte ich nich zu beherrichen, so gut es eben unter solchen Umitänden möglich war, aber es mußte mir doch wohl nicht völlig gelungen sein, meine wahren Empfindungen zu verbergen, denn als ich mich nun nach einigen Worten, wie sie eben der Lage angemessen waren, zum Fortgeben wandte, erhob Ilfe plöglich wie siehen ihre Sande und sah aus todestraurigen, in Thränen schwinnenden Augen mit einem Blid zu mir empor, der all' meinen Groll auf der Stelle verschwinden unachte.

"Gehen Sie nicht so fort!" bat sie mit sast erstidter Stimme. "Haben Sie Mitleib mit mir! Sie ahnen ja nicht, wie unglüdtlich, wie namenlos elend ich bin. Berlassen Sie uns nicht gleich all' ben Anderen — nur jeht verlaffen Sie uns nicht!"

Und wenn es mein Leben gewesen ware, das fie in foldem Tone von mir gefordert hatte, ich murbe es ohne Befinnen hingegeben haben.

"Nein, Fraulein Ilfe," fagte ich, "fo lange meine Freundsichaft für Sie noch von irgend welchem Werthe ift, werbe ich Sie gewiß nicht verlaffen."

Ohne ein Bort zu sprechen, reichte sie mir die Hand. Anr in ihren Augen las ich, wie dantbar sie mir sir mein Bersprechen war. Die nächsten Minuten unseres Beisammenseins aber würden sich wahrscheinlich troh aller Selfstbesperschung zu sehr peinvollen gestaltet haben, wenn uns nicht die Beimtehr ihres Baters, die ich vorhin so sehr gestärchtet hatte, wie eine Erlösung gesonmen wäre.

Harbers hatte wahrlich fein schaftlichenber Menscheinerz zu sein brauchen, um unsere Berstörtheit und Jafungslösigkeit zu bemerken. Aber seine Gebanten waren augenscheinlich zu sehr von anderen Dingen in Anspruch

genommen, als bag er bem Aussehen feiner Tochter und meinem Benehmen hatte eine befondere Beachtung ichenten follen. Wie pollftanbig ich mich auch nachgerabe an feine raftlofe Rervofität gewöhnt hatte, in einer ahnlichen fieberhaften Erregung hatte ich ihn bisher boch niemals geschen. Er brudte mir flüchtig bie Sand und fragte Alfe in beftig hervorgestoßenen Borten, ob mahrend feiner Abmefenheit etwa Jemand nach ibm gefragt habe. Es erleichterte ibn fichtlich, als fie verneinte; aber fein Berhalten blieb auch weiter ein fehr auffälliges und eigenthumliches. Er begann mit großem Gifer von einer gang bebentungelofen und fernliegenben Sache ju fprechen, um bann, noch ebe ich feine Fragen hatte beantworten fonnen, völlig unvermittelt auf etwas Anderes überzufpringen, und er mifchte gulett die verschiedenften Dinge wirr burcheinander wie Semand, beffen Gebanken weltenweit entfernt find pon bein, mas feine Lippen fprechen. Das Bebrudenbe ber Situation, in ber ich mich ba befand, mußte auch Alfe wohl balb jum Bewußtfein gekommen fein, benn als Sarbers uns auf feinem Sturmlauf burch bas Bimmer eine mal ben Ruden gewendet hatte, machte fie mir ein Reichen. bas ich nur als eine Aufforberung beuten tonnte, mich für jest zu verabichieben. Ich erfüllte ihren Bunich, und Barbers machte gegen feine Bewohnheit feinen Berfuch, mich noch langer gurudguhalten. Aber er überließ es biesmal nicht feiner Tochter, mir bas Beleit zu geben, fonbern er begleitete mich felbft auf ben Bang hinaus. In ber Thur erfaßte er meine Sand mit fo heftigem Drud, bag es mich ichmerate.

"Wenn Sie in Wahrheit mein Freund sind," stieß er mit gedämpster Stimme hervor, "möchte ich wohl einen großen Dienst von Ihnen erbitten. Aber es ist kein Kleinigkeit, das sage ich Ihnen im Boraus, und wenn Sie sich uicht start genug fühlen, eine ernsthafte Perobe zu bestehen, so erklaren Sie mir bas lieber gleich jest auf ber Stelle."

Natürlich versicherte ich ihm, bag er unbebingt auf mich gählen burfe, und er nickte, als hatte er in Wahrheit auch gar keine andere Antwort erwartet.

"Gut — so werbe ich morgen zu Ihnen kommen, um Sie mit meinem Anliegen bekannt zu machen. Wann treffe ich Sie mit Sicherheit zu Hause?"

"Ich habe bis zwei Uhr Mittags zu unterrichten. Bon ba an bin ich, wenn Sie es wunschen, jeberzeit zu Ihrer Berfügung."

"Alfo um zwei Uhr, wenn es nicht früher sein kann! Und sorgen Sie gefälligst dafür, daß wir von keinem Menichen gestört oder bekauscht werden können. Es ist ein Opfer, das Sie mir bringen mussen; aber Sie werden es nicht zu bereuen haben. — Auf Wiedersehen benn, mein lieber junger Freund!"

Roch ein ungestümer Sanbebruck, und er zog sich hastig gurück, mahrend ich mit meinem schweren, kummervollen Serzen davonging wie Einer, der eben das Liebste hat hingeben mussen, was er auf Erden beselfsen.

## 4.

Es waren bitter-traurige Stunden, die ich während des nächsten Vormittags verlebte. Wie ich mich auch gulammennahm, alle meine Gedanken nur auf die ernsten Pssichten meines Berufes zu richten, ich vermochte damit doch nicht das Gefühl namenlosen Wehs zu ersticken, das an meinem Herzen nogte. Zeht erst lernte ich erkeunen, wie vollsfändig bereits mein ganzes Sein in der Liebe zu Isse aussgegangen war — wie traurig und freudlos sich mein Leben gestalten würde ohne die Hosspinung, sie zu gewinnen.

Ich zweifelte baran, baß ich ftark genug sein würde, ihr auch kunftig mit ber unbefangenen Miene bes Freundes

gegenüber zu treten; ich sah voraus, daß jede neue Begegnung die brennende Wunde auch von Neuem bluten nachen würde, und ich bereute sah, daß ich im entscheidenden Augenblick nicht hart genug gewesen war, mich trop ihrer siehentlichen Bitten auf immer von ihr zu verabschieden.

In solcher Stimmung tehrte ich um zwei Uhr aus dem Immanium zurüd. Ich hatte kaum meinen Ueberrod abgelegt, als es draußen klingelte, und ich harder's Stimme auf dem Gange vernahm. Gewiß war ich von vornherein bereit, ihm jeden Wunsch zu erfüllen, dessen Gewährung in meine Nacht gegeben war; aber ich wünschet in diesen Augenblick doch recht sehnlich, den Besuch sich von überstanden zu haben, der in meiner jetzigen Gemitisverfassung wahrelig eine hater Krüfung fit mich war.

Bei seinem Eintritt sach ich, baß harders heute trot bes verhältnismäßig gelinden Wetters einen Relzfragen angelegt hatte, wie er ihn sonst nie zu tragen psiegte, und daß dieser kragen noch dazu bis über die Ohren hinaufgeschlagen war. Bon seinem Gesicht ließ sich in dieser Umhüllung kaum etwas erkennen, und ich bemerkte zu nieiner Verwunderung, daß er sehr ausmertsam in alle Wintel spätze, ehe er sich dazu entschloß, hier, im sach überschieß glümmer, den wärmenden Schuß abzulegen.

"Ich habe mich um fünf Minuten verspätet," sagte er, "aber ich war genöthigt, einen Uniweg zu unachen. Gewisse zu den der des ja und zu erfahren, wohin ich mich begeben wollte. Ich sah sah es wohl, daß einer von den Kerlen immer zehn Schritte hinter mir war, aber ich war voch stüger als er und wußte es einzurichten, daß er nich im Gedränge aus den Augen versor. Ah, wenn er gewußt hätte, was ich da unter den Ueberziefer trug!"

Damit öffnete er einige Anopfe feines Rodes und brachte ein vierediges, flaches Badet jum Borfchein, bas mit gahlreichen großen, rothen Siegeln verschlossen war. Sine gewisse Feierlichkeit offenbarte sich in ber Art, wie er es auf ben Tisch legte.

"Sie glauben, baß man Sie verfolgt habe?" fragte ich verwundert. "Jeht am hellen Tage und in den belebtesten Theilen ber Stadt?"

Harbers machte eine geringschätig abwehrende Sandbewegung. "Ach, es ist nicht der Mitse werth, sich darum unszuregen. Diese Dummtöpse werben lange herumspioniren können, ehe sie einen Mann wie mich überstiken. Sie sehen, ich din ganz ruhig. Reben wir also gar nicht weiter davon, wenn es Ihnen recht ist. Wie Sie bereits wissen, in die gekommen, einen kleinen Dienst von Ihnen zu erzbitten."

"Ich werbe mich freuen, herr harbers, wenn Sie mir Gelegenheit geben, Ihnen meine Dankbarkeit endlich auch burch bie That zu beweisen."

"Es handelt fich nur barum, bag Sie bies Badet bier für mich in Bermahrung nehmen."

"Bie? Das mare Alles?"

"Ja! Aber ich muß Sie ichon bitten, einen sicheren Berfted bafür ausfindig zu machen. Denn es ichließt mehr in sich ein, als sein unscheinbares Ausschen vermuthen laßt. Soll ich Ihnen fagen, was es enthält?"

"Wenn es nicht gerade ein Geheimniß ist —"

"Richt für Sie, bem ich als meinem einzigen Freunde volles Bertrauen ichenke. In diesem armseligen kleinen Packet hier besindet sich der Betrag von achtundsechzigtausenb fünfhundert Mark in Banknoten und sicheren Staatspapieren — eine hübsche Eumme, nicht wahr?"

"Gin ganges Bermögen, herr harbers! Und Sie wollen es mir zur Aufbewahrung übergeben? Ja, haben Sie benn bie Absicht, zu verreifen?"

Er schüttelte ben Kopf und sah mich mit einem pfiffigen 1894. VI.

Augenzwinkern an, beffen Bebeutung ich aber nicht recht verftanb.

"Es ift bei mir nicht mehr sicher genug — das ist der 3ch möchte nicht gere den tie bei gange Arbeit umsonkt gehabt haber. — um meines armen Kindes willen; denn dies Geld hier ift ihre Mitgift, die einzige, die sie von mir erwarten darf."

Sarbers hörte meine Worte, bie trot ber Umfchreibung einen recht fcweren Borwurf gegen ihn enthielten, ruhig an und fagte bann, indem er vertraulich feine Hand auf meine Schultern legte:

"Isse's Mitgist barf nicht angegriffen werben, bas ist Jaupstachel Wenn Sie erlebt hätten, was ist er teben mußte, wirden Sie auch begreifen, daß ich als Vater nicht anders handeln darf. Sehen Sie, die Aerzte fagten zwar, meine Tochter Irene sei an der Aussehrung gekrofen; aber sie fagten das eben nur, weil sie insich besser voorben, als meinem einzigen Freunde, will ich anvertrauen, wechges die nacher Ursache spreuden, als meinem einzigen Freunde, will ich anvertrauen, wechges die nacher Ursache spreuden. Aus Kummer und berzeiele ist sie gestorben — aus Gram über den schmäßischen Berrath, den ein Elender an ihr verübt hattel Sie war mit einem jungen

göttern ichien und ber burch fein einschmeichelnbes Befen und Alle gang und gar gefangen genommen hatte. Faft mit Entruftung hatte er es bei feiner Bewerbung abgelehnt, etwas über bie Sohe ber Mitgift zu vernehmen, bie meine Tochter ju erwarten habe. Als ich bann aber menige Monate fpater burch einen ungludfeligen Bantbruch mein ganges Bermogen verlor und meinem fünftigen Schwieger: fohne bavon Mittheilung machte, lief als Antwort von ihm bie mit Ausbrnden fühlen Bebanerns verbramte Unzeige ein, bag er unter folden Umftanben genothigt fei, von bem Berlobniß gurudgutreten. Der Schlag traf mein beklagenswerthes Rind tief in's innerfte Berg; fie hatte ihre reine junge Seele ju fest an ben Erbarmlichen gehangt, und mit bem Tage, ba er fie verrieth, begann auch bie ichleichende Krantheit, welche bie Aerate fehr mit Unrecht für Schwindfucht hielten. Gie melfte bin mie eine Bflange, bie man in ben Schatten geftellt hat, und wir fonnten ihr bie Sonne nicht wiebergeben, wir fonnten nicht, wie gerne mir's auch gethan hatten. Es hat einen alten Mann aus mir gemacht, bag ich fie por meinen Augen babinfterben feben mußte, und mandmal - ich fage Ihnen bas natürlich im tiefften Bertrauen - manchmal fürchtete ich allen Ernftes, bag es mich meinen Berftanb toften wurde. Aber, Gott fei Dant, ich bin bei gefunder Bernunft geblieben, und ich habe bas Mittel gefunden, menigftens meine Tochter Ilfe vor einem ahnlichen Schidfal gu bewahren. Sie wird nicht verrathen und betrogen werben gleich ihrer ungludlichen Schwefter, benn, wie Sie feben, hat fie eine gang anftanbige Mitgift."

Er schlig mit ber flachen hand auf das Badet; aber in dem Blick, mit welchem er mich dabet ausah, war etwas Scheued und Lauerndes, das mich noch peinlicher berührte, als seine letzten Worte. Und es war eine so grausame Jronie in seiner Idee, gerade mich zum Huter von Ise's

Mitgift zu bestellen, bag ich es trog meiner bereits gegebenen Zusage nicht über mich gewinnen tonnte, feinen feltsamen Bunfc zu erfullen.

"Benn Sie fürchten, baß dies Kapital in Ihrer Bohnung nicht ficher genug aufgehoben fei, warum geben Sie es dann nicht einfach einer Banf in Berwahrung? Auch ich tönnte ja unmöglich eine Bürgschaft dafür übernehuen, daß es mir nicht eines Tages gestohlen würde."

harberg antwortete nicht fogleich, aber er fah mich an, als ob feine Augen bis auf ben Grund meiner Seele bringen wollten.

"Bestehen Sie so bie erfte Brobe, die ich auf Ihre Freunbicoft mache?" sagte er nach Berlauf einer Minute. "Und ich war thöricht genug ju glauben, baß ich Ihnen mein ganges Bertrauen ichenfen burfe."

"Sie durfen es in ber That, aber ich verstehe nicht, wie Sie in einer an und fur fich so geringfügigen Leiftung überhaupt eine Freunbichaftsprobe feben fonnten."

"Sie geben sich also noch immer ben Anschein, als ob Sie wirklich nicht wußten, um was es sich handelt?" fragter, und seinem beiferen, ton-losen Fülltern heradgebämpft. "Habe ich Ihnen nicht darum die Summe genannt, die sich in diesem Packet besunder bamit Sie es erriethen? Achtunbschzigtausend fünfbundert Mart — ich bente, es ware zwissen uns school ofter von diesen Betrage die Rede gewesen."

Seine sladernben Augen waren bicht vor ben meinigen, und ich sah in ein fahles, unseimlich entselles Seight, in neiner Butst flieg etwas empor, das mir die Rehle zusammenschnützte und dem Athem versetzte. Ich juchte umsonst das Fürchterliche abzuschützteln, das sich vie eine zermalmende Last über mich wälzte, ich wollte sprechen, aber ich brachte nicht ein einziges Wort über die Lippen.

"Sie wiffen, woher bas Gelb tommt," fuhr Barbers

fort, und ein gräßliches, verzerrtes Lächeln zudte babei um seine Lippen. "Ich fürche nicht, daß Sie mich verarthen werben, denn es war ja auch Ihre Meinung, daß bie menschliche Gesellschaft durch den Tod biefes elenden Bucherers leinen Verluft erlitten habe. Er hatte genug Unheil angerichtet; es war endlich an der Zeit, die Welt von ihm zu befreien."

Meine Rniee mankten - wie ein bunkler Rebel verfcbleierte es meinen Blid. Ich mußte nach einer Stuhllehne taften, um mich aufrecht zu halten. Was ich ihm autwortete, weiß ich nicht mehr; aber er mußte bem Musbrud meines faffungelofen Entfetens mohl eine falfche Deutung gegeben haben, ba er wie zu meiner Beruhigung fagte: "Sie brauchen nicht ju fürchten, bag Ihnen Ungelegenbeiten baraus erwachfen werben. Ich bin vorfichtig gu Berte gegangen, Gie miffen es ja aus ben Beitungen. Es mag fein, bag bie icharffinnigen Berren von ber Boligei feit einigen Tagen einen gewiffen Berbacht auf mich haben: aber bas braucht Gie nicht ju beunruhigen. Ich bin hundertmal fluger als Jene, und es wird mir ein gang besonberes Bergnügen bereiten, fie am Narrenfeil berum ju führen. Rur bas Gelb burfte ich unter folchen Umftanben nicht langer im Saufe behalten, und Gie verfteben nun mohl auch, warum ich es nicht bei einer Bant nieberlegen fann. Sier bei Ihnen wird es ficherlich niemanb fuchen. Sie find burch Ihre Stellung hinlänglich vor jebem Aramohn gefichert."

Roch immer stand ich vor dem Unseligen wie in dumpfer Betänkung, unsähig, auch nur einen klaren Gedoulen glassen. Und doch mußte eines gescheen, etwas Entscheide dendes — und zwar ohne Zögern, denn ich durfte ja keine Gemeinschaft haben mit einem Mörder. Da wurde an die Ehfur des Zimmers geklopft, und blihschuelk hatte Harders den Belktragen wieder ungelegt, der sein Geschät untenntlich

machte. Mechanisch rief ich "herein!" — aber es war nur meine Wirthin, die mir einige eben eingelaufene Postsachen übergeben wollte.

Mahrend sie an ben Tisch trat, eilte Harbers mit einigen langen Schritten zur Thut. "Abieu, herr Doktort, fagte er mit angenommener Förmlichkeit. "Es thut mir leid, daß wir troß unserer wiedersolten Besprechungen nicht zu einem Abschuß ber Lebensversicherung gelangt sind, aber Sie kommen vielleicht später einmal auf die Angelegenbeit zurück."

Damit war er hinaus, ehe ich ihn hatte gurudhalten fönnen. Und ich fühfte in biefem Augenblid auch gar ein Bedürfnis, es gu verluchen. Wie eine Erleichterung empfand ich es vielmehr, daß er wenigstens aus meinen Augen war, daß ich Zeit gewann, mich an den ungeheuerichen Gedanten zu gewöhnen, den ich noch immer in seiner gangen Furchtbarkeit gar nicht zu fassen vermochte.

Berzweifelter konnte felten die Lage eines Menschen, als es die meinige war. Das grauenhafte Geständ, nis, das ich soeben vernommen hatte, ließ mir nur noch die Wahl, entweder der Mitschuleg eines gemeinen Verbrechers, eines Raubmörders, zu werden, oder den Bater des unglücklichen Mödhens, das ich noch immer mit der ganzen Kraft meines Herzens liebte, den Gerichten, vielleicht dem Beile des henkers auszullesern.

Doch als ich mir die Einzelheiten ber eben burchlebten Secne in's Gedachtniß gurückrief, tamen mir wieder Zweifel an ber Wirflichfeit des Entfehlichen. Meine jagenden Pulfe und meine brennend heißen Schläften waren ja Beweis genug dafür, daß ich fleberte. Bielleicht befand ich mich im Anfangsstadium einer schweren Erkranfung, und dies Mles war nur ein wülftes Spiel meiner Einbildungskraft. Aber wenn ich den schwerzenden Kopf erhob, traf mein Blid das zehnsach verlegette Packet, welches harders mein Blid das zehnsach verlegette Packet, welches harders

auf bem Tifche jurudgelaffen hatte. Alles war also Bahrheit, furchtbare Bahrheit! . . .

Wie lange ich so bagesessen habe, weiß ich nicht. Ein Bochen, bas vielleicht schon wiederholt worden war, ließ mich enblich auffahren. Die frühe Dunkelheit des trüben Bintertages war längst hereingebrochen, und nur von den stadernden Laternen unten auf der Straße fiel ein schwacher, unsicherer Lichtschein durch die Fenster.

Mechanisch ließ ich eine Aufforberung gum Eintritt ergefen und fuhr erichroden gusammen, als ich im nächsten Augenblid bie wohlbekannte, frische Stimme bes Doktor Langfelb vernahm.

"Bie es scheint, habe ich Sie in einer etwas lang ausgebehnten Siesta gestört," jagte er heiter. "Sie hausen ja hier im Finstern wie ein Maulmurf. Aber ich entchulbige mich nicht erst weiter, benn selbst zu einem ausgebigen Mittagsschlaf haben Sie nachgerabe Beit genug gesabt."

"Ich habe nicht geschlafen," erwieberte ich. "Ich werbe fogleich Licht anzunden. Benn Sie fich nur wenige Augensblide gebulben wollen."

"D bitte, machen Sie sich meinetwegen keine Umstände! Ich am nur auf einen Sprung herauf, um Ihnen eine Reuigkeit mitzutheilen, die gewiß auch für Sie von einigem Interesse sein wirb. Bor einer Stunde hat man den Mörber bes Mucherers Steinthal verhaftet — und biesmal ist es ohne allen Zweisel ber richtige."

"Den — Mörber!" ftammelte ich. "Und vor einer Stunbe? Sie wiffen alfo bereits feinen Namen?"

"Nein, ich vergaß ben Bolizeiinspettor Huwald, ber mir eben triumphirend von bem gludlichen Jang erzählte, barnach zu fragen. Der Kerl muß ja ein geriebener Burlche sein; aber es hat sich auch an ihm wieber einmal bewährt, daß es gerade bie geschicktein und vorsichtigften Berbrecher

1

find, bie fich ichlieflich felber an's Meffer liefern. Sumalb fagte mir, bag man vielleicht nie einen Argwohn gerabe auf biefen Menichen geworfen haben murbe, wenn er fich nicht burch fein ungewöhnliches und auffälliges Intereffe für ben Fall verbächtig gemacht hatte. Gin Kriminalpolizift mar zufällig jugegen, als er in einem Reftaurant bie Klugheit bes unbefannten Morbers ruhmte, beffen bie Behörben niemals habhaft werben murben, und feine Benugthuung erfchien bem Beamten fo auffällig, bag er in ber Stille meitere Rachforschungen auftellte, bie nun gu einem fo überrafchenben Ergebniß geführt haben. Ihr munberlicher Freund ift mit feiner Beiffagung alfo boch im Unrecht geblieben."

Bahrend er fprach, batte ich mit gitternben Fingern bie Lampe angegunbet. Erft als ich bamit fertig geworben war, manbte ich ihm mein Geficht gu, und nun unterbrach fich ber Boligeiargt mitten in feiner Rebe mit bem Musruf: "Aber, lieber Freund, wie feben Gie benn aus? Ift Ihnen ein Unglud miberfahren ober find Gie frant?"

Ich icuttelte ungebulbig ben Ropf, benn ich wollte gefaßt erfcheinen, und fein argtlicher Scharfblid mar mir läftig.

"Bor einer Stunde, fagen Sie, fei bie Berhaftung bes Morbers erfolgt? Saben Gie vielleicht auch etwas über bie näheren Umftanbe gehört?"

"Richt viel, benn mich intereffirte nur bie Sauptfache. Wenn ich mich recht erinnere, murbe ber Mann auf ber Strafe festgenommen, nachbem er icon feit mehreren Tagen burch Weheimpoligiften beobachtet worben mar. Seine leberführung mar eine fo vollständige, bag er gar nicht erft verfucht haben foll, zu leugnen."

Barbers hatte alfo gang richtig gefehen, als er fich auf feinem Bege ju mir verfolgt glaubte; aber er hatte feine eigene Berichlagenheit überichatt. Mir ichwindelte,

wenn ich daran dachte, in welchem Gemuthsgustande sich jest seine unglüdliche Tochter befinden mußte. Aber ich wollte start sein, benn hier galt es, zu handeln und nicht zu verzweiseln.

"Biffen Sie auch, was aus bem gestohlenen Gelbe geworben ift?" fragte ich, mich mit bem Aufgebot meiner ganzen Willenstraft zu einer gewissen äußeren Gelafsenheit zwingend. Und als Dottor Langfelb verneinte, beutete ich auf bas versiegelte Packet.

"Da ift es — und es fehlt nicht ein Pfennig baran. Sie sehen, ber Mörber ift haushälterisch umgegangen mit feiner Beute."

Mein Bekannter glaubte in biesem Augenblid ohne Zweisel, daß ich ben Berstand verloren habe. Er sah erst auf bas Vadet und bann auf mich, um gulest mit einem erzwungenen Lächeln zu sagen: "Seit wann haben Sie benn die Gewohnseit angenommen, so sonderbare Scherze zu machen, lieber Freund?"

"Ich mar niemals weniger jum Scherzen aufgelegt, als in biefer Stunden. Maren Sie um wenige Stunden früher gelommen, so hatten Sie hier mit bem Morber zusammentreffen können, wie Sie in biefem Zimmer schon einmal mit ihm jusammengetroffen sind. Dort auf bem Sopha faß er, als Sie sich mit ihm über die Blutthat unterhielten."

"Bie? Ihr Freund Sarbers? Und Sie fprechen im Ernft?"

Ich ergählte ihm ftatt aller Bersicherungen, was sich vorhin bier zugetragen hatte und unter welchen Umftänden ich zum hatter bes umheimlichen Schahes bestellt worben war.

Auch ihn versetten meine Mittheilungen in lebhafte Erregung, und es siel ihm ersichtlich noch immer fehr schwer, an ihre Richtigkeit zu glauben. "Das ift allerbings ber wunderbarfte Fall, ber mir jemals vorgekommen ift," meinte er, als ich geendet hatte. "Ich habe den Mann ja nur ein einziges Mal gesehen, aber ich würbe alles Andere eher von ihm geglaubt haben, als gerade bas."

"Sie wurden bies fürchterliche Rathfel noch weniger verstehen, wenn Sie ihn kennen gelernt hatten, wie ich ihn kenne. Der ebelite, selbstloseite, weichherzigste Menich und ein gemeiner Mörber, ber mit geradezu raffinirter Berechnung und Kaltblutigkeit zu Werke geht!"

"Jebenfalls muffen Gie fich biefes unerfreulichen Depots ba fo raich als möglich entlebigen!" mahnte ber Arzi. "Ich bin mit bem Unterfuchungerichter Dielith bekannt, und wenn es Ihnen genehm ift, werbe ich Gie zu ihm begleiten, bamit Ihnen alle unnühen Weiterungen erfpart bleiben. Aber ich rathe Ihnen, feine Biertelstunde ohne zwingende Roth zu verlieren."

"Ich nehme Ihr freundichaftliches Anerbieten bankbar an und bitte Sie, ben Richter zu bewegen, daßer mit eine Unterredung mit dem Gefangenen gestattet. Sie kann ja in seiner Gegenwart stattsinden, denn es handelt sich dabei lediglich um das Schickal eines unglücklichen jungen Madchens."

"Mir wollen es versuchen," meinte Dottor Aangfelb, "obgleich ich wenig hoffnung habe, daß sich Dielit, ber ein sehr pflichteifriger Beamter ift, schon heute bagu bereit sinden werbe. Sind Sie fertig? Wenn es Ihnen recht ift, werde ich die Beforderung biefes unglüdseligen Baddens übernehmen."

Ich wußte ihm Dant für bas Bartgefuhl, bas ihm biefen letten Borichsag eingegeben hatte; benn es hatte mich in ber That ichwere Selbstüberwindung gekoftet, bas Padet zu berühren, bessen große rothe Siegel mir jeht wie ebenso viele Blutssede erichienen.

Wir verließen das Zimmer und bestiegen unten eine Drossste, um möglichst fichnell an das Ziel unseres Weges zu gelangen. Es wurde unterwegs nicht mehr viel zwissen uns gesprochen, aber als wir an dem hohen Justigebäude hielten, in dessen lang gestreckten Seitensstügeln sich das Untersuchungsgefängniß besand, sagte mein Begleiter: "Ich werde mich zuerst dei dem Unterzuchungsricher melden lassen, um ihm den Fall vorzutragen. Eine gange Angahl lästiger Fragen wird Ihnen erspart bleiben, wenn ich zuvor mit Dielit gesprochen habe."

Es lag für mich gewiß feine Beranlaffung vor, einem fo gut gemeinten Vorfclag zu widersprechen, und so wartete ich benn mit schmerzenbem Ropf und stürmisch klopsenbem Gerzen in bem kalsen, überheitzten Borzimmer, in das man mich gewiesen hatte. Eine unerträglich lange Biettelstunde verging, ehe Dottor Langseld wieder in ber Thur bes Rebengemaches erschien, um mich burch einen Wint zum Gintreten aufzusorbern.

Der Untersuchungsrichter Diesits, bem er mich vorstellte, begrüßte mich mit einer leichten Berbeugung. Er war ein älterer Mann mit ernstem und ziemlich ftrengem Gesicht, auß bessen Bügen sich nur schwer ein Schluß ziehen ließt auf bas, was in seinem Annern voraina.

"Sie geben also an, daß ber Mann, von welchem Sie bas Packet empfangen, sich Ihnen als ber Mörber bes Kaufmanns Steinthal bezeichnet habe?" fragte er mich in richtigem Berhörston. "Und Sie sind seit längerer Zeit mit bem Manne bekannt?"

Ich erzählte ihm Alles, was ich von harbers mußte; benn bei ber gegenwärtigen Lage ber Dinge schien mir bie volfte Offenheit auch im eigenen Juteresse bes Unglücklichen geboten. Schweigenb hörte mich ber richterliche Beamte an, und sein Gesicht blieb undurchbringlich wie zuvor.

"Außer biefem Geftändniß also haben Sie teine Beweise bafur, baß er bas Berbrechen begangen hat ober an seiner Aussuhrung betheiligt gewesen ift?"

Die Frage fette mich einigermaßen in Erftaunen.

"Nein!" erwieberte ich. "Es sei benn, baß Jhnen bas Badet hier als ein solcher Beweis erscheint."

"Ja, ganz recht, bas Packet," meinte er. "Ich werbe ben Gerichtsschreiber rusen lassen, bamit wir es in seiner Gegenwart sogleich öffnen können."

Er klingelte, und nach Berlauf einiger Minuten war Alles bereit.

"Ich bitte Sie, nahe heran zu treten, meine Herren," wandte er sich an Dottor Langfelb und mich, "denn ich habe einigen Grund zu der Annahme, daß Sie eine große Ueberraschung erleben werden."

Er zerignitt ben Binbsaben, mit bem bas Ganze sorgsaltig verignitt war, und zerbrach bie großen rothen Siegel. Unter ber ersten Aparerhulle kam eine zweite zum Bortsein und auf biese war in ber mir wohlbekannten, etwas zitterigen Hanbschrift meines unglüdseligen Freundes geschrieben:

"Adtunbsechzigtausenb fünshundert Mark als Mitgift für meine geliebte Tochter Ilje."

Das Herz frampfte sich mir zusammen, mahrend ich die inhaltssschweren Worte las. Nun aber war auch diese wwiete Umbildung gefallen. Gin lauter Ausrus her lieberrasschung kam von Dottor Langseld's Lippen, und ich starte auf den bloßgelegten Inhalt des Packets, ohne in meinem ersten, grenzenlosen Erstaunen sogleich eines Wortes mächtig zu sein.

Richt bie erwarteten Banknoten und Staatspapiere waren es ja, welche da vor uns lagen, sonbern eine Angass von Dingen, wie man sie sonst wohl nur in ben Fächern eines Damenschreibtisches sinbet: Briefe, getrocknete Blumen, Tanzordnungen und eine Menge jener kleinen Richtigkeiten, die durch ihre geheime Bedeutung für junge Rädden zu kleueren Erinnerungszeichen zu werden pflegen. Obenauf lag eine Photographie in Kabinetformat, die ich auf den ersten Blid als ein wohlgetroffenes Bildniß Frenens erlannte, und eine Zeitung, auf der eine bestimmte Settle mit singerbiden schwarzen Strichen bezeichnet war. Ich beugte mich tiefer herad und sah, daß es die in rührenden Worten abgeschie Anzeige von dem Tode des unglüdslichen iungen Mödens war.

"Bas in aller Belt bebeutet bas?" brachte ich enblich hervor. "Bon allebem kann boch nicht ein einziges Blatt aus bem Besit bes Ermorbeten stammen!"

"Rein!" fagte ber Untersuchungsrichter. "Und ich barf Ihnen nun wohl gefteben, bag Ihre vorige Mittheilung über ben angeblichen Inhalt biefes Badets bie munberlichfte Ueberraschung für mich mar, bie mir in meiner langen Bragis vorgetommen ift. Bis auf einen fleinen Betraa, ben er feiner Erflarung nach bereits verausgabt hat, ift ja bie geftohlene Summe im Befit bes Morbers vorgefunden worben. Und biefer Morber ift nicht ber von Ihnen bezeichnete Brivatier Sarbers, fonbern ein gemiffer Griebenow, ein gang heruntergefommener Menich, ber früher als Buchhalter bei bem Ermorbeten beichaftigt mar und bie Gewohnheiten Steinthal's wie bie örtlichen Berhaltniffe auf bas Genauefte fannte. Ihr Befannter hat fich alfo entweber einen fehr ichlechten Scherg mit Ihnen gemacht. ober er ift nicht mehr im Befit feines gefunden Berstanbes."

"Er ift nicht ber Morber?" fchrie ich laut auf.

Dottor Langfelb aber, ber bie Aufschrift bes Umidlages od einnal genau betrachtet hatte, fagte mit eruftem Geficht: "Gin Mörber ift biefer Ungludliche nicht, bas unterliegt freilich wohl keinem Zweifel mehr. Doch es

ericheint mir nach allen vorliegenden Anzeichen als ebenso gewiß, daß die lette Bermuthung des Herrn Untersuchungsrichters das Richtige trifft. Ihr armer Freund ist wahnsinnig, und man wird ihn, wenn auch nicht in's Gesängniß, so doch in's Krrenhaus bringen müßen."

Die voraufgegangenen Schredniffe hatten mich soweit abgeftumpft, bag mir eine Maglichetei, die mich noch gestern mit bem höchsten Entsehen erfullt haben wurde, jest fast wie ein gerinassigliese Uebel erschien.

Ich vermag mich nicht zu erinnern, was in bem Amtszimmer bes Untersuchungerichters noch weiter gesprochen
worben ist. Ich weiß nur, baß er ertfärte, bie Reliquien
Trenens nicht sogleich wieber herausgeben zu fonnen, weil
er ber Form wegen einige auf meine Anzeige bezüglichen
Ersebungen anstellen müße, und ich gelangte ert wieber
u einigermaßen flarer Ueberlegung, als wir draußen in
der falten Wintersuft standen, und Doftor Langfelb sagte:

"Ich will gewiß nicht indistret sein, lieber Freind, ale wenn ich Ihr Benehmen in dieser seltstamen Angelegenseit richtig beurtheilt habe, so interessiren Sein sich für die Tochter dieses bedauernswerthen Mannes. Die junge Dame hat von dem unzweiselhaft vorhandenen Irsiune Dame hat von dem unzweiselhaft vorhandenen Irsiun ihres Baters entweder keine Uhnung, oder sie ist in allich verstandener sindlicher Bietät bemüht, ihn vor der Welt zu verseimlichen. In dem einen wie in dem anderen Falle aber ist sie selbentlichen Land es wäre darum vielleicht geringen Gesahr ausgesetzt, und es wäre darum vielleicht gut, ihrer bedentlichen Lage so rafch, als es nur immer geschoften kann, ein Ende zu machen."

Die bloße Andeutung, daß Ilse von Gefahren bedroht sei, war natürlich hinreichend, meine Phantasse mit den schwätzesten Borstellungen zu erfüllen. Um keinen Breis hätte ich jett noch eine ganze Racht verstreichen lassen, ebe ich mich von ihrem Wohlergeben überzeugt und etwas für ihre Sicherheit gethan hatte, wie vollständig ich mich auch hinfichtlich ber Mahregeln, die zu biefem Zwed etwollen Getroffen werben komten, noch im Dunkeln befand. Es war inzwischen acht Uhr Abends geworben, und ich theilte meinem Begleiter, ber mir bisher so wader beigeftanden hatte, ohne Zögern mit, baß ich mich auf ber Stelle zu Garbers begeben werbe.

"Das ift ein sehr vernünftiger Entschluß," stimunte er zu, "aber Sie sollten mir gestatten, mit Ihnen zu geheu. In meiner Eigenschaft als Arzt kann ich da boch vielleicht von Rugen sein, und es wird sich sich sein Borwand finden lassen, mein Erscheinn zu motiviren."

Es wäre sehr unbankbar gewesen, dies freundschaftliche Erbieten abzulehnen, und ich nahm es an, wenngleich ich im Stillen einige sehr ernste Bebenken hinlichtlich des Empfanges hegte, den wir zu erwarten haben würden. Als wir die knarrende Treppe empor stiegen, konnte ich nicht umbin, meiner Besorgniß Ausdruck zu geben; Dottor Langfeld aber legte jene ruhige und zwersichtliche Sicherheit an den Tag, die wohl eine Errungenschaft seiner eigenartigen und nicht bornenlosen Praxis sein mochte.

"Laffen Sie uns nur erst brinnen sein und vertrauen Sie ganz auf meine Kaltblütigkeit!" meinte er. "Nach einem bestimmten Blane läßt sich hier freilich nicht handeln, aber im entscheibenben Augenblick wird mir schon das Rechte einfallen."

Er selber war es benn auch, ber die Glode zog. Wie eine Bergeslaft fiel mir's vom herzen, als ich hörte, wie sich Jise's leichter Schritt von brinnen ber Thur näherte, und als ich sie in der nächsten Minute heil und gefund vor mir sah. Sie war unverkennbar sehr erstaunt, da sie mich in der Gesellschaft eines völlig fremben Mannes er blidte, aber sie neigte zustimmend den Kopf, nachdem ich

ihr gefagt hatte, bag mein Begleiter ihren Bater in einer wichtigen Angelegenheit zu fprechen muniche.

Sarbers faß lefend am Tifche bes Wohnzimmers; er heftete bei unferem Gintritt einen burchbringenben Blid auf ben Doftor Langfeld und richtete sich bann kerzenaerabe in die Sobe.

"Sie haben mich verrathen," wandte er fich gegen mich. "Sie find falfch wie die Anderen. Auch in Ihnen habe ich mich getäuscht."

Ich war in töbtlichfter Berlegenheit um eine angemessene Antwort; benn ich wußte ja, daß Iss unmittelbar finter mir stand. Der Polizierart aber ließ mich eine Brobe seiner Kaltblütigkeit seson, die mir aufrichtige Bewunderung abnöthigte. Ohne Besinnen ging er gemessene Schrittes auf Harbers zu und stüfterte ihm einige Worte in's Ohr, die zu meinem Erstaunen von einer geradezu verblüssenden Wirtung waren.

Die finstere Miene bes Unglücklichen erhellte sich, er machte eine bejahenbe Kopfbewegung und beutete auf die in das Nebenzimmer führende Thür:

"Lassen Sie uns bort eintreten, Herr Doftor! Benn es so steht, bin ich natürlich gerne zu Ihrer Berfügung."

Langfeld machte mir ein Zeichen mit ben Augen, daß ich guruckleiben möge, und ich fah mich gleich darauf mit Zeich alein. Sie mußte ben ftummen Wint des Doftors bemertt haben und gab sich keine Muhe, ihr Mißtrauen zu verbergen.

"Ber ist bieser Herr?" fragte sie. "Und welche Abfichten hat er mit meinem Bater?"

All' meinen Muth zusammen nehmend, erwieberte ich: "Es ist ein Arzt, Fraulein Ile, und ich habe ihn mitgebracht, weil ich glaube, baß Ihr Bater recht bringend eines Arztes bebart." Mein Blid begegnete bem ihrigen, und nun wußte ich, bag ich ihr feine Reuigkeit wurde zu erzählen haben.

"Das hatten Sie nicht thun follen," fagte fie mehr traurig, als vorwurfsvoll. "Warum fprachen Sie barüber nicht erft mit mir?"

"Weil ich feine Beit mehr bagu hatte. Gie aber — Gie wußten bereits feit langerer Beit, wie es um Ihren armen Bater bestellt ift?"

"Bie hätte es mir wohl verborgen bleiben können?" fragte sie voll tiesen Schuerzes. "Es Gegann ja schon vährend Frenens Krantheit, und es hat nach ihrem Tode immer mehr Besih von ihm ergriffen. Aber es wird ja seinem Mentschen ein Schoden dadurch zugefrigt. Und es wird jeht erst zu einem wirklichen Ungläd für uns werden, benn nun nuch es natürlich alle Welt erkabren."

"Ich verdiene es nicht, daß Sie mir surven, benn nicht bei mir liegt die Schuld, wenn auch Andere von der Krankheit meines unglücklichen Freundes Kenntniß erhielten. Er selbs hat es verrathen, und je früher er jeht in ärztliche Behandlung kommt, desto sicherer dürste auf seine Heinung zu hoffen sein. Was aber nufisen Sie in dieser dangen Zeit unter einer so schrecklichen Erkenntniß gelitten sabeil!

Ise bejahte ftumm; bann aber schien sie mit einem Male das heiße Berlangen zu iberfonnnen, sich mir rüchaltlos anzuvertrauen und endlich all' dem namentosen Jammere Luft zu machen, den sie seit Jahren in den Tiefen ihres Herntschiedelichte ihres nuglidlichen Baters, soweit ie eben ihr selber zur Ersennthig gesommen war; sie schieden karten ihr kelber zur Ersennthig gesommen war; sie schilder mir den umfäglichen Kummer, den ihr die ersten Kenigerungen seines beginnenden Wachnstung bereitet hatten. Weber es war auch jeht noch ihre Uederzeugung, daß seine Geistessförung von harmsofer Art sei, und daß es keines

Der Letitere befand fich augenscheinlich in ber allerbesten Laune. Seine Augen leuchteten, und als er über die Schwelle trat, rieb er fich die hande wie Jemand, ber soeben eine sehr angenehme Renigkeit erfahren hat. Er fam auf mich zu und klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter.

"Seien Sie mir nicht bofe, lieber Dottorl Ich habe Ihnen vorhin schweres Unrecht gethan, und ich bitte Sie beshalb um Berzeihung. Sie begreifen wohl, baß man in meiner Lage leichter jum Mißtrauen geneigt ist. Nun aber werbe ich nie mehr an Ihnen zweifeln. Der Borschlag, ben mir Ihr Freund da gemacht hat, ist ja wahre haft großartig. Ich begreife taum, daß ich selber bisher nicht darunf verfallen bin."

Doftor Langfelb war an meine Seite getreten und machte mit ein Zeichen, nicht zu fragen ober zu wibersprechen. hatbers aber wartete auch gar nicht erft auf meine Untwort, sondern wandte fich sogleich in seiner leb-haften Beise an 31se.

"Bir werben uns auf furze Zeit trenuen unissen, mein Kind! Ich habe in wichtigen Ungelegenseiten eine Reise zu machen, die mich vielleicht mehrere Wochen fernhalten wirb; aber ich gebe Dir das Bersprechen, daß ich Dir etwas sehr Schwes milbringen werbe."

Natürlich nußte eine so unerwartete Anfündigung das junge Mädchen in die äußerste Bestürzung versehen, und sie erwiederte deun auch nit großer Entschiederchgeit: "Menn Du verreisen mußt, sieder Bater, so werde ich Dich begleiten. Es sann unmöglich Deine Wisicht sein, mich allein und schulbes hier in der fremden Etadt zurückzussallassen."

"B liegt im Interess Spres Herrn Baters, für eine unge Zeit allein zu bleiben," fam Dottor Laugfelb einer Antwort meines armen Freundes zuwer; und mit fehr bedeutsauer Betonung, die sie nunöglich misverstehen sonnte, fügte er hingu: "Ich verbürge mich Ihnen dafür, die ihn in nicht zu langer Frist gefund und wohl wiederschen werden."

"Da hörst Du, daß es nicht anders geht!" rief harbers eiftig. "Und im Uebrigen wirst Du auch feineswegs schigtsos und verlassen sein, mein Liebling. Saben wir deun nicht in dem Dottor Weltlinger den treuesten und gwertlässigten Freund, den man sich nur winschen tann? Wenn ich Dich seinem Schuse anvertraue, habe ich keine Sorge mehr, daß Dir irgend ein Uugemach widerfahren könnte. Und Sie werden sie doch beschieben, nicht wahr, mein lieber Dottor?"

Er streckte mir seine Hand entgegen, und ich ergriff sie mit festem Druck. Die stumme Bestätigung mußte ihm wohl genügen, denn er nickte mir dankfar zu und wandte sich dann in seiner sprunghaften Art sogleich wieder an den Arzt, um ihn zu einer Flasche Wein einzuladen. Mit freundlicher Bestimmtheit lehnte Doktor Langfeld, zugleich auch in meinem Raume, die Aufsotzung al.

"Da wir übereingefommen find, unfere gemeinschaftliche Reife fcon morgen in aller Fribe angutreten," fagte er, "fo halte ich es für beffer, bag wir uns fo balb als moglich gur Rube begeben. Für bie Aufgabe, welche Ihnen ba bevorfteht, Berr Barbers, werben Gie ja Ihre gange Claftigitat und Frifde nothia haben."

Er war mit bem Borfchlage ohne Beiteres einverftanben und verfnichte nicht, meinen Begleiter, bem ich mich wohl ober übel anschließen mußte, langer gurudguhalten. Er verabichiebete fich von ihm fast noch marmer und berge licher als pon mir, und ich brannte barauf, zu erfahren. burd welche Banbermittel es Langfelb gelungen fei, fich fo raid und fo vollftanbig bas Bertrauen bes Rranten gn gewinnen.

Alfe geleitete uns hinaus, und braugen auf bem Bange, wo Sarbers und nicht mehr boren tonnte, flufterte ber Urat ihr gu: "Ich befdmore Gie bringend, mein Franlein, feinen Biberfpruch gegen bie Abficht Ihres Baters ju erheben. Seine Rrantheit, Die nur burch fcmeren Rummer verurfacht murbe, ift meiner Ueberzengung nach nicht unbeilbar. Aber es ift allerbings nur bann Ausficht porhanden, bie beftebenben Bahnibeen gu befeitigen, wenn ber Batient einer fachgemäßen Unftaltsbehandlung unterworfen wirb. Unter einem Bormanbe habe ich ihn veranlagt, fich für bie nachite Beit einer Beilanftalt angevertrauen, Die ich mit gutem Gemiffen als vorzüglich empfehlen fann, und Gie wurben mahrlich nicht gu feinem Beften hanbeln, wenn Sie irgend etwas thaten, bas ihn in bem einmal gefaßten Entichluß wieber irre machen fonnte."

Seine offene und einbringliche Sprache verfehlte ibre Wirfung auf 3lfe nicht. Gie erhob feine Ginmenbungen mehr; aber über ihre Wangen rollten große Thranen.

"Ich will ja gerne Mles auf mich nehmen, mas gu feinem Beften bienen fann," fagte fie leife, "aber Gie wiffen wohl nicht, daß wir ganz arm find, und daß es nir vielleicht tros allen Fleißes nicht möglich fein wird, die Koften einer folchen Behanblung für längere Zeit hinaus zu tragen."

"Sat 3hr Bater mid nicht feinen Freund genaunt? Und bin ich nicht noch von altereher tief in feiner Schuld?" fragte ich vorwurfsvoll. "Rollen Sie weniger Bertranen zu mir haben, als er, indem Sie mir verdieten, die Sorge für Ihre und feine nächste Intunt zu übernehmen?"

Mit einer heißen Glicksempfindung erfüllte es mein zerz, als sich ihre lieine Hand sacht in die meinige stahl und als ihre Lippen bicht an meinem Ohr mit kaum vernehmlichem Hands flüsterten: "Ja, ich vertraue Ihnen und glaube an Sie, wie an keinen Menschen sonst auf der Belt. Was Sie für Recht halten, das werde ich spun."

In biesem Augenblid naberte fid ber Schritt bes Kranten beinnen ber auf ben Gang hinausführenben Thur, und wohl aus Furcht, baß fein Mistrauen rege gemacht werben tonnte, wenn er uns hier noch im Gespräch mit seiner Tochter fanbe, 30g Dotter Langfeld mich so rasch hinaus, baß mir taum noch Zeit zu einem flüchtigen Abfciebsgruß biteb.

Meine erste Frage, als wir allein waren, lautete natürlich: "Sie glauben alfo, daß es feine Gefahr habe, die junge Dame noch bis morgen mit ihm allein zu laffen?"

"Ich bin davon überzeugt, denn sein Wahusiun ist vor der hand nicht von gemeingesährlicher Art. Auch hat er gang unverkenndar eine sehr gärtliche Liede für diese Tochter, und gerade sie würde darum wohl unter allen Umftänden vor etwaigen Muthausbrüchen gesichert sein."

"Und es war Ihnen voller Ernft mit ber Berficherung, bag Sie auf feine Wieberherstellung hoffen?"

"Ja, ich halte seine figen Ibeen für vollständig beilbar. Gine gewisse Disposition mag ja von jeher vorhanden gewesen sein, in der Hauptsache aber war es doch der Verlust seines Vermögens im Verein mit dem tiefen Gram über den Tod eines geliebten Kindes, der jene seltsame Art des Jrcfinns bei ihm gezeitigt hat, und solche Fälle liegen ersahrungsgemäß für die Prognose am günstigsten. Da er mir sogleich volles Vertrauen schenkte, wurde es mir nicht schwer, die eigentliche Wurzel des Leidens zu erkennen."

"Bie in aller Belt haben Sie fich innerhalb weniger Minuten bies Bertrauen gewonnen? Schon bie erften Worte, bie Sie ihm in unserer Gegenwart zuschieteren, hatten ja eine geradegu wunderbare Wirfung."

"Und boch hatte ich mich eines ziemlich gewagten Mittels bedient, um seinen Argwohn zu gerstreuen. Ich sagte ihm nämlich geradezu, daß ich durch Sie von Altem unterrichtet sei, daß ich ihm aber aus Freundschaft für Sie troh meiner Beziehungen zur Polizei ein Mittel angeben wolle, jeden Berbacht, der sich eiwa schon gegen ihn erhoben habe, zu besteitigen."

"Darauf ging er ein? Und Sie riethen ihm bann, in eine Beilanftalt ju gehen?"

"Ja! Ich besolgte dabei eben nur die bewährte Praxis, durch Bestimmtheit und Juverschicktichteit des Tones zu erstehen, was meiner Beweissufyrung an Logit und innerer Ueberzeugungsfraft abging. Er nahm es ohne Weiteres als eine ausgemachte Thatsache bin, daß jeder Arguodyn egen ihn schwiden misse, sohne Weiteres als eine ausgemachte Thatsache bin, daß jeder Arguodyn egen ihn schwiden misse, dabe der der Psegling einer Heilanftalt für Geisteskranke geworden sei, und es bereitete ihm besonderes Vergnügen, zu ersahren, daß er es dort nicht einmal nöthig haben werde, sich wahnstinig zu kellen. Ich so ihn von, der seitende Argt der Unstalt fei bereits mit uns im Einverkändniß und habe aus alter Abneigung gegen die Polizei zugestimmt, der wohlneisen Behörde eine Rass abrehen. Selbswerkändlich muß der Kollege da-



von unterrichtet werben, ehe ihm ber Kranke morgen gus geführt wird."

"Aber Sie haben ben Ungludlichen ja, wie ich febe, nur noch fester in feiner Bahnvorstellung bestärft. Bare es benn nicht beffer gewefen, ihm biefelbe ju nehmen?"

"Man fieht, bag Gie fehr unvolltommene Borftellungen von ber Behandlung Geiftesfranter haben, lieber Freund! harbers murbe mich einfach jur Thur hinausgeworfen haben, wenn ich etwas berartiges verfucht hatte, ober mein Wiberfpruch mare vielleicht fogar hinreichend gemefen, einen richtigen Tobfuchtsanfall berbeiguführen. Nein, mein Befter, gang fo einfach liegen bie Sachen benn boch nicht! Wohl wirb er von feinen Bahnibeen geheilt werben, aber nicht innerhalb einer Stunde ober eines Tages, und nicht burch einfachen Wiberfpruch, ber eine gang anbere als bie beabfichtigte Birtung haben murbe. Borlaufig tann es fich einzig barum handeln, fein Bertrauen ju gewinnen, und ich bin herglich froh, bag mir bas für meine Berfon fo balb gelungen ift. Dbwohl es natürlich nicht feine Abficht mar, mir eine Rrantengefchichte zu erzählen, gewann boch bie Schilberung, bie er mir von ben Beweggrunden feines eingebilbeten Berbrechens und von ber vermeintlichen Ausführung beffelben entwarf, für mich gang ben Charafter einer folden. Frgend ein gemiffenlofer Gefelle bat bie altefte Tochter Ihres Freundes figen laffen, weil bie erwartete Mitgift infolge unglücklicher Bufalle nicht mehr gegeben werben fonnte. Das junge Mabchen ift nach ber Ueberzeugung bes Baters aus Rummer barüber geftorben, und von ba an hat ben bebauernsiverthen Dann, beffen feelifches Gleichgewicht burch fo harte Schidfalsichlage ftart erschüttert worben war, unablaffig bie Rurcht gequalt, bag auch feiner zweiten Tochter bas gleiche Loos befchieben fein tonnte. Dur um fie angemeffen ausftatten zu tonnen, war all' fein Dichten und Trachten barauf gerichtet, ein

neues Bermogen zu erwerben, und weil er fich fagen mochte, baß bies bei feinem Alter und bei bem Mangel an grund: lider Ansbilbung für irgend einen praftifden Beruf auf gemöhnlichem Bege faum noch moglich fein werbe, verfiel er - vielleicht infolge einer gang gufälligen, außeren Unregung - auf ben Gebanten, wie leicht fein Riel mit Silfe eines Berbrechens ju erreichen fein wurbe. Diefer Gebante ließ ihn bann nicht niehr los, und er machte ihn gum Gegenftand eines richtigen wiffenfchaftlichen Studiums. Mit Beighunger nabm er MUes in fich auf, was er an Berichten über bas Leben und bie Thaten berüchtigter Berbrecher auftreiben fonnte, und er ift heute vielleicht ber belefenfte Mann auf biefem eigengrtigen Gebiete. Dbmobl es meine unerschütterliche Ueberzeugung ift, bag er außer Stande fein murbe, auch nur eine Rate gu tobten, entwarf er boch eine Ungahl von forgfältig ausgearbeiteten Blanen gur Begehung ber fchredlichften Berbrechen, beren Ausführung, wie er mir fagte, immer nur an bem Umftanbe gefcheitert fei, bag bie zu Opfern auserfebenen Ravis taliften - benn nur um folde fonnte es fich ja banbeln - ihm noch in ber letten Stunde ein fehr thörichtes Mitleid eingeflößt hatten. Unaufhaltfam aber mußte er auf biefem Bege bem Abgrund bes Bahmfinns gutreiben, und es brauchte nur noch einen geringfügigen Unlag, um bas ungeftum arbeitenbe Naberwert biefes armen Gebirus vollenbs in Bermirrung zu bringen. Die ausführlichen Berichte, welche bie Reitungen über bie Ermorbung bes Bucherers Steinthal brachten, haben bann ichlieflich biefen Unlaft gegeben. Aufänglich mag es nur brennenber Reib auf ben gludlichen Morber gewesen fein, ber ben Geiftestranfen erfüllte; eine fehr naheliegende Bebankenverbindung brachte ihn babin, fich in die Lage beffelben zu verfeten und an feine Stelle gu benten. Sier traf ja Mles gufammen, mas er felber nun feit fo langer Beit vergebens gefucht hatte

- eine reiche Bente und ein Opfer, bas feinen Anfpruch auf Mitleid erheben burfte. Die Raltblutigfeit und Beschidlichkeit bes Morbers imponirten ihm. Gerabe fo hatte er fich ja bie Musführung ber von ihm geplanten Berbrechen gebacht, bei benen gleichfalls bie Gefahr einer Entbedung ftets völlig ausgeschloffen fein follte, und bas tiefe Geheimniß, welches ben mertwürdigen Sall umgab, reigte ibn, ben Mitteln nachzuspuren, beren fich ber Dorber bedient haben fonnte, um einen fo großartigen Erfolg ju erzielen. Bann er auf biefem Wege babin gelangt ift, fich endlich vollftanbig mit bem Berbrecher au ibentiffgiren. wird fich wohl taum jemals feststellen laffen. 3ch glaube nicht. bak es icon bamale ber Kall gewesen fei, als ich mich in Ihrem Rimmer mit ihm über ben Mord unterhielt: aber man fann barüber, wie gefagt, jest nur Bermuthungen auftellen, Die überdies ziemlich zwedlos find. Thatfache ift, nur, bag er feit einer Reihe von Tagen felfenfeit bavon überzeugt ift, ben Bucherer umgebracht zu haben und fich im Befit ber gestohlenen Berthpapiere gu befinden. gewährt einen tiefen und ergreifenben Ginblid in bie Birrniffe biefer gerriffenen Menschenfeele, bag gerabe bie forgfaltig gehüteten Religuien feines tobten Rindes für ihn bie Geftalt jener großen Gelbfumme gunghmen. Er handelte ohne jeben Zweifel im beften Glauben, als er bas Badet aufertigte und es Ihnen bann gur Aufbewahrung überbrachte. Die Gewißheit, bag biefe Beute ihm nicht mehr genommen werben tonne, feitbem fie fich in Ihren Sanben befindet, hilft ihm jest leicht über alle Corgen und Befürchtungen für feine eigene Gicherheit binmeg!"

Die Darlegung des Arztes war von so einseuchtender Klatzeit, und er wußte die Zweifel, die mir noch begüglich einzelner Puntte tamen, so hnry und überzeugend zu beseitigen, daß ich nich wohl zu der Knsicht besennen unufte, er habe mit bewundernswürdigem Scharsblick in Allem das

Rechte getroffen. Wir verabrebeten noch, in welcher Beise bie Uleberführung bes Kranken in bie Heilanstalt vor sich gehen solle. Dann beeilte sich Dottor Langfeld, von mir loszukommen, weil er noch verschiebene Batienten zu bestuden hatte; ich aber eitte nach Haufe, voll Dankgesuhl gegen das Schicklal.

Wenige Tage, nachem ihr Bater sich in bie Seifanftalt begeben hatte, nahm Ise einne Blag als Gesellschafterin an, zu bem sie sich auf ein Zeitungsinserat hin gemelbet hatte, und es war mir während ber nächsten Wonate nur sehr selten vergönnt, sie zu sehen. Auch mer nen armen Freund harbers burfte ich in biefer langen Zeit nicht ein einziges Mal besuchen. Der behanbelnde Mat fürchtete von solchem Wiederschen eine ungünstige Wirfung.

Bei ben spärlichen, zumeist rein zusälligen Begegnungen, bie ich in biesen Monaten mit Isse hatte, war zwischen und nie von etwas Anderem bie Abed, als von bem Ergehen ihres Baters. Meiner verungssädten Werbung geschah mit keinem Worte Erwähnung und ich burfte aus mandertei sicheren Anzeichen schließen, daß Isse mir für biese unbefangene Haltung von Gerzen dankfart war...

An einem ber ersten sonnigen Frühlingstage war es, als ich ein Villet empfing, bas mich wohl mit lebhafer Freude erfüllen mußte. Es war von Isse's Hand geschrieben und theilte mir mit, daß ihr Bater nach der Anzeige bes Anstaltsdirektors, vor Allem aber nach seine eigenen Briefen, als völlig genesen zu betrachten sei umb ben bringenden Wunsch hege, wieder mit ihr vereinigt zu sein. Sie habe darum die sosorigen and S., seinem gegenwärtigen Ausenthaltsdorte, sahren, um ihren Bater bott in Empfang zu ehmen. Eine Ausstorung, sie zu

begleiten, war in bem Briefe nicht enthalten; aber ich tonnte zwischen ben Zeilen lefen, baß fie meine Gesellschaft nicht zurfidweisen würbe, und ich hatte mich in biefer Annahme nicht getäusch.

An einem herrlichen Lengmorgen fuhren wir unserem nur um wenige Meilen von S. entsernten Ziele zu. Sin glüdlicher Zusall hatte es gestügt, baß wir im Sienbahnwagen allein blieben, und jett, wo das furchtbare Seschicht ihres Baters nicht mehr wie ein drohender Schatten zwischen und ftand, siel auch von Ilse's Lippen das beselfigende Bort, auf das ich vor einigen Monaten umsonst gehösst hatte. Sie gestand mir ein, daß sie mich schon damals geliebt hatte, und wie furchtbar hart es sie angesommen sei, meine Werbung zurüdzuweisen. Wer sie hatte ihrer leberzeugung nach nicht anders handelt dürsen; denn die Ersenntniß von der Krantheit ihres Baters legte ihr ja die Pslicht auf, ihn nie zu verlassen, ohne daß sie sich doch berechtigt geglaubt hätte, mir diesen einzigen, wahren Beweggrund ihrer Weigerung zu neunen.

Mls eine gludliche Braut sah harbers seine Tochter wieder und voll tiefer Rinfrung schlog er sie und mich in die Arme. Die sinsteren Gespenster des Wahnstins waren in der That völlig aus feiner Seele gewichen, und die Erinnerung an die schredlichen Vorstellungen, die vor wenigen Monaten so ganz Besit von ihm ergeissen hatten, sag hinter ihm wie ein schwerer Traum, dessen den einziges Mal und mit unverkennbarer Schen Erwähnung that, wie wenn es ihn schwere Ueberwindung fost, wie wenn es ihn schwere Ueberwindung tofte, daran zu rübren.

Nach 5. aber wollte er unter keinen Umftänden gurück, und so mußte ich denn schweren Herzens einwilligen, mich von Ile zu trennen, bis es mir gelungen sein wütte, meine Bersehing in eine andere Stadt zu bewürfen. Fast ein ganzes Jahr noch verging, ehe ich endlich unseren klei-

nen Haushalt in einer freunblichen, von grünen Rebenhügeln umtränzten rheinischen Stadt einrichten und des geliebte Mädhen heimführen sonnte. Wir feierten die Hochzeit in aller Sille; denn mein Schwiegervater, der nach seiner Entlassung aus der Heilanfalt trop der völlig wiedergewonnenen gestigen Gesundheit trop der vollig wiedergewonnenen gesitigen Gesundheit inner ernster und schweissamer geworden war, legte eine unüberwindliche Abneigung gegen alles laute und gesellige Treiben an den Tag. Er theiste unverfennbar in tiesster Secle unfer unges Glind, aber er sprach nicht viel darüber und nur, als er sich am Noend von uns verabschieder, saate er:

"Best erst ift die große Sorge meines Lebens mir vom Gergen genommen. Ilse ist wor bem Schiffal ihrer Schwerfter bewahrt geblieben — nun werbe ich ruhig sterben können."

Wir waren natürlich nach Arästen bemüht, ihm alle geschenden anszureden; aber seine buttlen Ahnungen hatten ihn nicht betrogen. Roch im ersten Jahre unserer jungen Ghe mußten wir ihn begraben. Er war ohne voraufgegangene wahrechmbare Krantsheit eines Tages nach bem Mittagessen in seinem Lehnstuhl sankt entschlummert, um nie mehr zu erwachen.

Wir legten ihm Frenens Bild und die fleinen Andenlen, die er mir einst als Isse's Mitgist hatte in Verwahrung geben wollen, in seinen Zarg. Er hatte bis an das Ende seines Lebens nie nach dem Verbleib bieser Dinge gefragt, aber ich war sicher, ihm einen Hersenswunsst gir erfüllen, indem ich sie ihm jeht mitgab auf seine Neise in das ferne, unbekannte Land.





## Die die Biscuits gemacht werden.

Cechnifch-induftrielle Shigge von Enrt Tallen.

Mit 10 Inftrationen.

(Madibrud perboten.)

ihne Zweifel bezeichnen die ersten, weit in die vorgejeden, aus den Getreibekörnern ein schwackgeiten und halbares
Brob herzustellen, einen wichtigen Schritt in ihrer Kulturentwickelung. Zuerst zerwalmte man die Körner zwischen, mische ist mit Valfer und toch beie Mischung.
Buerst zerwalmte man die Körner zwischen, mische in mit Valfer und bech beie Mischung im sie als eine Art Suppe zu genießen. Nachher verbidte man die Suppe zu Brei, aus dem dann der noch
steifere Teig wurde, den man in der Sonne börrte, am
Feuer, zwischen heißer Usche, röstete ober auf heißen Steinen
badte.

Aus bem Morgenlande staumt die erste Aunde von in Desen gebadenem Brod, das bei den germanischen Böllern erst im Beginn des Mittelalters allgemein in Gebrauch kam. Seitdem hat die Civilijation mit ihrer steten Berseinerung aller Lebensgewohnschien auch auf die Gebiete ihren fortschreitedem Einfunk geibt. Das beweisten in der heut so hoch entwicklen in der Ausbert ihr die jacht er Broddereitung anmentlich die zahlreichen Lugusbädereien, die sich und in den mannigfachsten Formen und Sorten und unter den verschiedenartigsten Aumen barbieten.

Dem gefteigerten Lugusbeburfniß ber Reuzeit haben

auch bie fogenannten englischen Biscuits ober Cafes ihren Urfprung zu banken, bie einen wichtigen Sandelsartifel eilben und eine neue Industrie in's Leben gerufen haben. Zuerft wurde bieses Gebac nur in England ferzestellt,



Teigmifdmafdinen.

gegenwärtig bestehen aber auch in anderen Ländern und besonders in Deutschland zassreiche Fabriten, welche Biscuits oder Cales massenhaft ansertigen, und feit der Zeit ist auch der Berbrauch derselben in den verschiedenen Alassen der Bevöllerung ungemein gestiegen.

Auf Reifen, wie für bie Saushaltung, jum Genuß für



Balgmajdine und Teigaubftedmajdine.

Kranke und Kinder sind die Biscuits höchst empfehlenswerth, da sie mit gefälliger Form einen hohen Nährwerth und leichte Berbanlichkeit verbinden, sich auch lauge aufsbewahren lassen, ohne daß ihr Wohlgeschmack beeinträchtigt wird.

Das Wort Biscuit (italienisch: Biscotto) fonunt von bem mittellateinischen biscottus, zweinal gebaden, und bebeutet baher eigentlich soviel wie Zwieback, und bebeutet baher eigentlich soviel wie Zwieback, mährend das englische Cake — Ruchen ist. Das Gebäck wird aus Mehl, Cieru, Butter, Zucker und Gewörzen bereitet, und die weichschen Sorten, deren Migahl sich gegenwärtig bereits auf mehrere hundert beläuft, unterscheiden sich nur durch den Krozentsab er einzelnen Bestandbseite im Teig und durch die zugesehten Gewörzzforten. Es gibt Biscuits oder Cakes zum Frühstud, wie zum Nachtisch und zu Kaffee, Thee, Chotolabe, für die Reise und für Kinder, wie gemisse Spezialitäten für Krauke, insbesonder für Magenleidende u. f. w. f.

Die bem heutigen Stande ber Technit entprecende Denuthung außerft sinnreider Maschiune bei ber Fabrikation ermöglicht eine Massensberteilung, und badurch ist ber meinder feinen Sorten schon jest ein verhältnismäßig niedriger, so daß diese Gebäd mit der Zeit sicherlich ein wirklicher Bedarfsattisch werden dürste. Es ist somit wohl auch für weitere Kreise von Intercse, etwas Genaueres über seine hertellung zu erfahren, und wir fordern daher unsere Lefer auf, mit und im Geiste durch eine beutige Biscuitsabrit zu waudern, unter denen es sehr bedeutende Etablissenatz gibt, deren Erzeugnisse im In: und Auslande mit Recht geschät werden.

Eine folche Fabrit ersten Ranges befchäftigt über 200 Arbeiter, welche täglich gegen 4000 Kilogramm Biscuits herfiellen, wogu außer ben Zuthaten jedesmal etwa 50 Centner Mehl, 3 bis 4 Centner Butter, 8 bis 10 Centner

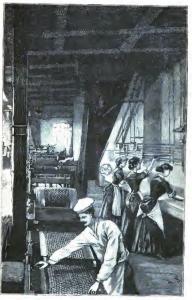

Leigausftechmafchine (andere Ronftruttion)

Buder und 500 bis 600 Liter Mild verbraucht werben. Dabei gefdieht bie Berftellung, wie foon erwähnt, falt ausschiließid auf mechanischem Wege, burch eigens für biefen Zwed tonstruite Maschinen, was biefen Fabritationsprozeft zu einem ber interessantellen in unserer gesammten Stubufter macht.

Wir erhalten bereitwillig die Erlaubniß jur Besichtigung bes Stablissements und befommen zugleich einen sachtunbigen Führer zugetheilt, ber uns zumächt einen Blid in die Räume werfen läßt, wo die Nohmaterialien lagern. Diese Räume besinden sich in den oberen Stodwerten, und alles Material wird in mit Daupf betriebenen Aufzugen bortbin gesäafft.

Sier gibt man nun gunächst Mehl, Butter, Milch und Buder nebst ben erforberlichen Zuthaten in bem für bie berguftellenbe Biscuisforte vorgeschriebenen Berhaltnis gu-sammen und schüttet bas Alles in taftenartige Trichter. Beitungsröhren beforbern bann bie Rohmaterialien nach ben unteren Räumen, wo sich bie gur Fabritation bieueusben Malchinen befinden.

Wir feben uns zuerst bie Teigmischmaschinen an, beren Leistungsfähigteit mieschen 2000 und 5000 Rilogramm wechset, und beren Aufgade es ift, aus ben verfchiebenen Substanzen einen fleisen, burchaus gleichartigen Teig herzustellen. Dies beforgt ein träftiges Ruhrwert in ben rings geschleinen Trögen, in welche bie von oben fommenden Abrenleitungen ausminden.

Ift ber Teig genügend durchgearbeitet und hat er ben erforberlichen Grad von Dichtigfeit befommen, so öffnet ber bazu angestellte Arbeiter einen an bem Troge befindlichen Schieber, worauf die Masse auf ben vor ber Maschine stehenben Tisch fällt.

Bon hier tommt ber Teig in die Balgmafdine, in ber er nochmals in wechselnber Richtung fcmere, gufeiferne

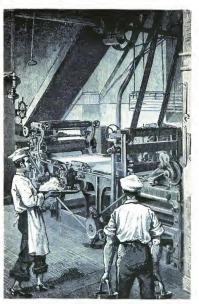

Egalifir- und Ausflechmaschine: vorberer Theil.

Walzen passirt, welche die Anetarbeit noch weiterführen und dann aus dem sertigen Teige Platten von 60 bis 80 Centimeter Breite und entsprechender Länge formen, die eine gummiartige Konssten, zeigen. Diese Walchin bes forgt somit die Arbeit des Wellholges, nur in erheblich vollkommenerer Weise, da sie den Teig besser vurdarbeitet und anch größere Platten daraus bilbet, als dies mit jenem Holge geische fann.

Diefe Teigplatten miffen nun auch in ber Dide gang aleichmäkia gemacht werben. Dies geschieht in ber fogenginten Egalifir: und Anoftechniafdine, indem man fie abermals bem Drud zweier Balgen unterwirft, wobei fie gleichzeitig gu einem fortlaufenben Banbe vereinigt werben. Letteres leiten nun endlofe Tucher, die fiber Balgen laufen, unter einen gleichmäßig auf und nieber gebenden Apparat, ber Die Biscuitformen traat. Schesmal, wenn er fich fenft. fticht er eine beftimmte Angahl, gewöhnlich mehrere Dutenb. Biscuits aus, wobei ihnen zugleich etwaige Bergierungen nebit Bezeichnung ber Corte und ber Name ber Firma aufgeprägt werben. Wir bringen auf G. 175 eine Teigausstechmaschine, Die in unmittelbarer Berbindung mit ber Balgmafdine im hintergrunde fteht, und auf S. 177 eine Ausstechmaschine etwas veranderter Konftruftion. Die beiben Bilber auf G. 179 und 181 laffen uns bann ben gangen Mechanismus einer Egalifir: und Ausftedmafchine in feinen Gingelheiten erfennen und zeigen, wie biefelbe bebient wirb.

Die ansgestochenen Biscuits fallen auf ein enblofes Tuch, das sie weiter bis zu den Blechen trägt, worauf sie dahgelegt werden. Der zurückleibende Theil des Teigs bandes dagegen, der nach dem Aussiechen netzienig aussieht, wird ebenfalls von einem endlosen Tuche erfaßt und in anderer Richtung aus der Machine jerausgeschaftt. Nan ichtitet diese Kelte wieder in die Mildundsdine, wo



Egalifir- und Ausftechmaichine: hinterer Theil.

sie mit frischem Teig vermengt und dann auf's Neue weiter verarbeitet werden.

Aud für ben Laien ift es höchft interessant, die Thatigfeit biefer sinnreiden Cgalifire und Ausstehmaschine sich
anzuschen, dei welcher ber bedienende Auseiteiter weiter nichts
gu thun hat, als auf der einen Seite die Teigplatten zwischen
die Sgalisirvalzen zu seiten, um dann auf der anderen
Seite die mit den zierlich ausgestochenen und fertig geprägten Biscuits belegten Bleche abzunehmen. In zehnftimbiger Arbeitszeit liefert eine solche Maschine zwischen
500 bis 2000 Allogramm Biscuits, je nach beren Form
und Gröbe.

Jett fommt die wichtigste Operation, das Baden, das wiederum ganz besondere, von der sonstigen Methode abweichende Werfahrungsweisen erheischt, da die Dauer des Badens bei den einzelnen Sorten immer verschieden ist.

Den Stadien, die der Bachrogeß dis zur Fertigstellung der Waare durchsaufen muß, entsprechend, ist der Bachen innen in dei Kammern abgetheilt. Die erste ist zugleich die am wenigsten lange; in ihr wird der Teig einer sehr heißen und dabei ganz trodenen Temperatur ausgeseht, wodurch auf der Derschäde der Biscuits eine bünne Kruste

entsteht. Gin Bertikalschieber, ber fast bis zu ben Retten hinabgeht, worauf bie Bleche laufen, und nur eben ben



Weg offen läßt, ben bie Biscuits jum Baffiren brauchen, trennt biefe Rammer von ber nächsten, in ber ber Sauptprozeß bes Badens erfolgt. hier wirft auf bas Badwerl eine feuchte Warme, indem in einem Blechtroge, ber burch eine Röhrenleitung von außen Waffer erhalt, Dampf erzeugt wirb.



Musmundung gweier tontinuirlicher Badofen.

Bur britten Kammer führt eine um ein Scharnier brehbare Afappe, die bis zu der für das Plassiren der Biscuits möthigen Jöhe von diesen selbst emporgehoben wird. In dieser Abtheilung besindet sich essondere Fenerungsanlage, wodurch eine etwas trocknere Sige als in der vorherigen Abtheitung erzeugt wird und ber Bachprozeß fein Ende erreicht. Die Zeit, in der die Bleche diese des Anmnern durchsaufen, entspricht jedesmal gang genau der für das Ausbacken der betreffenden Sorte erforderlichen Frist, und demgemäß kann die Geschwindigkeit der Ketten durch einen besondern Wechanismus regulitt werden.



Saal sum Deforiren.

Der Betrieb biefer Badofen ift ein kontinnirtider, woburch bie Fabriten in ben Stand gefett werben, ihre Leiftungsfähigkeit auf eine fehr hohe Stufe zu bringen. Bor jeder Mündung eines Ofens, durch welche die Bleche ihn wieder verlaffen, steht ein Arbeiter, um diese abzunehmen und das fertige Badwert in die darunter stehenben Kiften zu schildten.

Die Defen reichen oben bis zur Dede, man fann somit, wenn man por biefer Mündung ftelit, von bem jenfeitigen

Einschieben ber Blede nichts gewahren. Wir feben baber bier nur immerfort bie Blede mit ben fertigen Biscuits,



bie äußerst appetitlich aussehen und lieblich buften, hers vorkommen, was ein gang überrafchenber Anblick ift.

In allen größeren Fabriten find die vorstehend befchriebenen Maschinen in mehrfacher Angahl vorhanden, so daß vollftändige Serien gebildet werden, deren jede für sich allein zu arbeiten und fertige Waare zu liefern vermag. Eine Betriebkunterbrechung brancht auf diese Meise auch



Badraum.

bei etwa nöthig werbenben Reparaturen nicht einzutreten, ba man alsbann ja nur jedesmal bie betreffende Serie außer Betrieb zu sehen braucht.

Wir haben bisher nur harte Biscuits entstehen sehen. Für die herstellung der weichen Viscuits, der sogenannten Dueens u. f. w., sind besondere Ratune bestimmt. hier wird der Teig mittelst der Queenssprifen, die einer Wurftfüllmaschine gleichen, in langen Strängen ausgepreßt und bann nach Erforberniß abgeschuitten. Weiche Biscuits werben jeboch nicht entfernt in folden Massen herzeitellt, wie die harten, da ber Konsum ein viel geringerer ist.

Wieber in einem anderen Raume werben dann gewisse Biscutiforten beforirt, b. h. nit Juderguß und anderen Berzierungen versehen, was natürlich durch Hand arbeit erfost, die geschicken Arbeiterinnen anwertraut ist.

Ganz besondere Sorgfalt widmen unfere Fabrikanten in neuere Zeit mit Necht der Emballage, b. h. der Einpachung. Diese wird in einem großen Arbeitssfaale mit Silfe verfigiedener Maschinen hergestellt, wobei man namentlich auf die Eifsetten große Sorgfalt verwendet, um der Waare auch außerlich eine gefällige und dem modernen Geschmad entsprechende Einpachung zu geben.

Bir beenben unfere intereffante Banberung in bem Backraume, wo bie verichiebenen Sorten ichließlich abgewogen und in bie angefertigten Blechbehalter ober hölzerne Kaften und Fäffer verpackt werben, um nun fo in ben Sanbel zu gelangen.

Die Biscuiffabrifation ift in Deutschland erst ein verschlinismäßig neuer Industriezweig; um so erfreulicher wirft es baherpowenn wir ums übergeugen tönnen umb burch Sachverständige es bestätigen hören, daß ihre Erzeugnisse bein ausändischiehen Gebäch durchaus gleichstehen und keinertei Wettbewerb mehr zu scheuen braussen.





## Befutfdjiffan und feine Bukunft.

Ethnographische Skigge von Bans Scharmerker.

Mit 3 Muffrationen.

(Machbrud verboten.)

anaufhaltsam schreitet die Eroberung der Erde durch die europäischen Bolter und ihre ameritanischen Abtominlinge vor. Diefer mertwürdige und intereffante gefchichtliche Brogeg hat icon im Beitalter ber Entbedungen begonnen und feitbem in immer ichnellerer Bangart fich vollzogen. Bang Nord: und Subamerifa ift ber europäifden Civilifation unterworfen, ebenfo Auftralien, Inbien, Die Gubfeeinfeln; in unferem Rahrhundert menbete fich ber europäifche Eroberungstrieb zuerft besonbers Affen, in jungfter Reit bem buuflen Erdtheil, Afrita, qu, und bie jest heranwachfenbe Generation wird mahricheinlich bie letten Refte mohamme: banifcher Berrichaft in Afien und Afrita babinfinten, und bas Scepter ber Europäer über bie gange Erbe ausgebreis tet feben mit einer einzigen Ausnahme: ber Rolof China burfte allen Auftrengungen ber europäifchen Dlachte, ihn gu gertrummern, wiberfteben, wenngleich auch biefer fich eine Berringerung feines Gebietes wird gefallen laffen muffen.

In Affen find es besonders zwei Mächte, die von Suben und Norden her im unaussatismen Hortschreiten die einheimischen Herricher flürzen und Stüd für Stüd der Länder berselben ihrem Kolonialbesit anstigen — England und Rußland. Als britte ist in jüngster Zeit Frankreich sinjugetommen. Seit Frankreich Kaunbobicha unter sein Protettorat siellte, Tontin eroberte und England gutten in Beste nachm, sind and die Tage de getzte selbstständigen hinterindischen Staates, des Königreiches Siam, gegäste. Schon hat Frankreich sich eines bedeutenden, am oberen Metong gelegenen Theiles deffelben bemächtigt, und England wird nicht lange zögern, von Virnna aus gleichfalls seine Grenzen auf Kosten Sians zu erweitern. Dier gibt es fein Grenzen auf Kosten Sians zu erweitern. Dier gibt es fein Gatten, Einer brängt den Anderen, und wer nicht au furs konunen will, muß zuareisen.

In Norben des Erbtheils hat Anfland feine Hertighaft dis jum Stillen Decan ausgedehnt, und ist eine Gon sind fichtellen Decan ausgedehnt, und ist eine Gon sind die mittelasiatischen Khanate theise ganz unterworsen und dem enssische Stellen ist des Arbeitsors Anflands gestellt, und ein Protestorat ist besonntlich stets nur die lebergangsform zur völligen Besignahme. Auf dem Hamitplateau, dem "Dach der Welt", stoßen Chinesen, Russen und Engländer bereits zusammen, in Afghanistan ringt englischer Sinfluß hart mit dem ersissischen, und wie lange wird es duern, so ist auch dieser "Busserlaat" zwischen dem anglo-indischen Kaiserreiche und dem gewaltigen Reiche des "weißen Raren" verfähwunden.

Aehnlich steht es mit Bersien. Dort gewinnt ber ruffische Einssuße fast Anftrengungen Englands beständig an Boben, und England beeilt sich daher in neuester Zeit, seine westliche Grenze von Indien aus so weit als möglich vorzuschiehen, um nicht zu sehr in die Hinterhand zu gerathen. Da es nicht gewillt ist, zur Zeit ben Kamps um Afghanistan mit Aussand gewillt ist, zur Zeit ben kamps um Afghanistan mit Aussand außer Afghanistan nich des einzigen außer Afghanistan und zwischen Inden Liegenden Eraates zu bes midchtigen, der ohne unliebsane Beiterungen in Bestig ger nommen werden kann: es ist dies Belutfcistan.

The Street

Mit biefem in Europa noch wenig bekannten afiatifchen Gebiete und feiner Bevolferung wollen wir und hente etwas naher beschäftigen.

Belutichiftan ift eine Staatengruppe von febr loderem Gefüge, Die im Norben von Afghaniftan, im Guben vont Anbifden Ocean, im Often vom anglosinbifden Reiche, im Weften von Berfien begrengt, einen Rlacheninhalt von 276.000 Duabratfilometer umfaßt. Das ftart gebirgige Land, bem es auch an unfruchtbaren Steppen und Biften nicht mangelt, während bie bemafferten Thaler gut augebaut find, hat eine Bevölferung, bie man auf etwa 11/2 bis 2 Millionen Ropfe fchatt, ba von einer Bolfgrablung bisher feine Rebe fein fonnte. Gie gerfällt in bie beiben Stämme ber Belutichen und ber Brabui, beibe pormicaenb nomabifche Sirtenvölfer, erftere iranifcher, lettere bramibiicher Abfunft. Die Belutiden find ein iconer Meniden: fchlag, tapfer, abgehartet gegen bas fchroffe Uebergange Beigenbe Rlima, gaftfrei, einfach in ihren Lebensgewohn: heiten, fabig bie größten Befdmerben gu ertragen, babei aber roh, blutgierig, rauberifd. Die Brabui haben eine fanftere Gemuthsart und liefern bie fleißigen und gefdicten Aderhauer bes Lanbes.

Man unterscheibet als Landestheile die Khanate Sarawan, Kelat, Katscha, Oschalawan, Las, Metran und Panschgar. Ueberall herrschen die Belutschen, der Khan von Kelat gilt als der Oberherrscher über die anderen Khane, und Engsland hatte daspre bereits seit längerer Zeit sich einen bestimmenden Ginsluß auf diesen geschert.

Freilich ift bes Rhans von Relat Herrschaft von Belutichiftan mehr nominell als wirklich. Seine Macht erstreckt sich eigentlich nur über ben norvöftlichen und öftlichen Theil bes Lanbes, also jene Gebiete von Belutschiftan, bie an Indien grenzen. Da ein geregeltes Staatswesen nich existir, sind auch seine Einnahmen nur gering, man schäte fie auf 600,000 Mark jährlich, und biefe Summe wird nur von bestimmten Städten und Börfern nach willkürlichen Schähungen aufgebracht.

Die Refibeng biefes Fürften und bie Sauptftabt bes gangen Landes ift bas in 2057 Meter Meereshohe gelegene und baher fehr rauhe Relat. Die Stadt fteigt terraffenförmig an einem Relfen empor und ift von Mauern und Baftionen aus Lehm umgeben, Die jeboch mobernen Beichniben gegenüber nicht ben geringften Werth befigen. Muf ber höchsten Svite bes Relfens thront Die Burg, Die eigentliche Refibeng bes Rhans. Diefe, außerlich einem Räubernest gleichende alte Befte ift mit einigen alten Befduten armirt, bie ben mit Flinten, Spiegen, Schwertern, Dolden und Schilben bewaffneten, ju Aufstanben leicht geneigten Unterthanen immerhin Refpett einflößen mögen, aber für ben Rrieg mit einer europäischen Macht von ebenfo geringem Ruten find, wie bie biden Lehmmauern ber breis thorigen, als Festung geltenben Stabt. Unch bas "ftebenbe Beer" bes Rhans, eine folecht ausgernftete Leibmache von etwa 1000 Mann, hat mehr ben 3med, ben gang orientalifd bespotifd regierenben Berricher gegen feine eigenen Unterthanen, als gegen einen auswärtigen Reind zu ichüten.

Als handelsstadt hat Kelat dagegen eine nicht zu unterschäftende Bedeutung. Die etwa 15,000 Köpse betragende, start mit hindu und Afghanen gemische Einwohnerschaft treibt lebhaften handel mit Afghanistan und Indien, und der Bagar ist stets mit Waaren aller Art wohlversesen.

Der Einfluß Englands auf Kelat batirt bereits vom Jere 1839 her. Damals unternahmen die Englander einen Kriegsig über den Judius gegen den Khan von Kelat, um ihn für fortgefeste Nandsüge in die indissigen Gebiete gu bestrafen. Die hauptstadt des Khanates wurde mit leichter Mühe erobert und im weiteren Berlause mit dem besiegten Khan ein Schule; und danbelsvertrag geschlosign, der Eng-

land bas Recht verlieh, in gewiffe Stabte bes Lanbes, por allen Relat und Quetta, Garnifonen ju legen. Eng:



Refat, Sauptftabt von Beluticifian.

land bewährte damit wieder feine weitsichtige und stets feinen Rugen im Auge behaltende Politift. Denn obwohl damals biefer letzere Punst des Vertrages nicht zur Aus-1894. VI.

führung tam, weil noch teine bringende Bergnlaffung bagu vorlag, hatte England baburch boch eine rechtliche Sand: habe gewonnen, um fortan auf ben Rhan einen ftetigen Drud ausüben zu tonnen. Mis bann bie Ruffen immer naher an Afghaniftan beranrudten, machte England im Sahre 1876 von bem ihm im Bertrage von 1854 gemahrten Rechte Gebrauch, und fandte, angeblich gur Schlichtung innerer Streitigfeiten, 1000 Mann Truppen in's Land. Diefe pollführten ihre Aufaabe fo aut, baf ber Rhan Chobabab unter bem Drude ber fremben Seeresmacht fich gu einem neuen, für England noch portheilhafteren Bertrage bequemte. In biefem erhielt bie anglo inbifche Regierung bas Recht, Truppen in beliebiger Starte in jebe Stadt bes Landes legen, fowie nach Belieben Telegraphen und Gifenbahnen bauen und Befestigungen errichten gu burfen. In Ausführung biefes Bertrages murbe eine "politifche Agentur" in Relat gefchaffen, b. h. ein englifcher Refibent bort inftallirt, ber ben Rhan zu übermachen hat. in die Sanptftadt fowie in Onetta eine Befatung von je 400 Mann gelegt, Quetta ju einer formlichen Feftung umgewandelt und an wichtigen Wegenotenvunften, wie 3. B. am Juge bes Bolanpaffes, englische Boften und Blodhäufer errichtet.

Die anglo-indische Regierung hatte also in der That bereits das Land und seinen Hertscher in der Hand. Mehteren für die verlorene Selbsschändigteit zu entschäbigen, wurde ihm ein Jahrzehalt von 200,000 Mart ausgezahlt, und überdies für "Wegverbesserungen" monatlich 44,000 Mart. Die Wege zwar sind seinen nicht erheblich bessen worden, aber der Ahan konnte sorden seinen fürstlichen Hosphalt erweitern und sich im Scheinglanze seines Neichthum und seiner Ferrlächet sonnen, während sein Wester meinen siehen Sosialabeit erweitern und nich im Scheinglanze seines Neichthum und seiner Sertlächet sonnen, während sein Wester mit Ginverständnis mit dem englischen Nessberten der Westerländnis mit dem englischen Nessberten minschens

werthesten war. Und bies war ohne Zweifel für bas Land ein Segen, benn wie bie meisten mohammebauischen Gerricher ber Gegenwart, war auch ber Rhan von Refat nicht geeignet, sein Land einer besseren Zukunft, sein Bolf einer höberen

Civilifation entgegen zu führen. Gein Dafein be: weate fich zwi= fden großen Jagben und üppigen Bela: gen hin und her; für bas Bohl feines und Lanbes Rolfes hatte er weber Ginn nod Ber: ftanbniß, und äußerer Brunf und üppiges Leben war Miles, was er begehrte. Da: gu bielt er fich fraft feiner



Der feitherige Rhan von Relat.

Hertscherftellung für berechtigt; Pflichten im Sinne eines mobernen Herrichten erfannte er nicht an, und fonute folde auf Grund seines islamitischen Glaubens und seiner Erziehung gar nicht anerkennen.

Much fonft war er ein feltfamer Gerr, bem bas Ranberblut, beffen Ballungen bie Englanber mit Erfolg gebampft hatten, ab und ju noch immer einen Possen pielte. So ergästlten indische Wätter eine sehr hübsige Anetdote von der "Kteptomanie" seiner Hobseit, die sich bei verschiebenen Gelegenheiten in so unsiehsamer Weise And das das mei offiziellen Jusammentsusten mit dem Khan dem hoben dei offiziellen Jusammentsusten mit dem Khan dem hoben Sopern stets schaft auf die Finger sah. Sinnal weiste seine Johet mit seinen Ministern in Kalfutta und war zum Mahse bei dem Winistern in Kalfutta und war zum Mahse bei dem Wickfönig von Indien eingeladen. Nach dem Mahse machten die Diener den Vicessing darauf aufmerksam, daß mehrere goldene Esbestete und Salsfässer war, der ind er war. Er ließ einfach die Thiren des Saales schließen und ersuchte die Gäste aus Kelat ebenso hössich das dringend, die gestohsenen Sachen wieder herauszugeben, was diese den und hope Widderrede stader berussgugeben, was diese den den den Widderrede stader der von der

Läublich — fittlich! Es ift anzunehmen, daß sowohl der Raumen wie seine Minister die Angelegenheit nicht so schwen nahmen, überhaupt dergleichen "Innezionen" von einem ganz anderen und harmloseren Standpunkte aus betrachteten, als der moralisch entrüstete Engländer. Immerhin möche aber daraus so viel hervorgehen, daß die Eugländer in Belutschiften eine civilisatorische Mission haben, und es daher im Interesse der Weltschaften und Brahmi selbst nur zu wünschen wäre, wenn das Land in Form Rechtens mit dem indissen

In jüngfter Zeit ist wieber ein Schritt nach biefer Richtung hin geschehen. Der Khan näunlich, ber entweder eine Passchintrigue witterte, ober von einer seiner zahlreichen Frauen aufgeseht war, warf platisch einen Sah auf seinen bis bahin geschützten Wesserin Mustassi. Wöglich auch, daß er fürchtete, dieser wolle sich ben Engländern einschweitellen und ihn selbst verdrängen; möglich endlich, auch aus eine Buches war, benn wer kennt die Frugänge orientalischer Hosintriguen — genug, der Khan wurde im April 1893 plöhlich von einem bei asiatischen Herfchern zuweisen auftretenben Aufall von Jähzern besallen und erledigte bie Sache in seiner, nach seinen Anflichen jebenfalls burchauß berechtigten Weise, indem er



Der Weifir Duftaffi.

seinen Wesser einsach niederhieb und einige andere Hofbeamte, die nach seiner Annahme mit dem Getöbteten im Einverständnis gewesen waren, verstümmeln ließ. Außerdem ließ er auch noch fünf seiner Weider hinrichten.

Mögen nun bie Getöbteten ichulbig ober uniculbig an ben ihnen gur Laft gelegten Berbrechen gewesen fein, was zu enticheiden ja unmöglich ist — genug, England hatte wieder eine Gelegenseit, einen neuen Schritt auf dem Wege der völligen Besihergreifung Kelats zu thun und zu zeigen, daß in Mahrheit bereits die indische Negierung der Herr im Lande sei.

Der Khan wurde gur Rechenschaft gezogen, der Tyrannei und Graufamkeit als überführt erachtet und bes Thrones für verlustig erklärt, an seiner Statt aber sein Sosn, Mir Mahmud, als nomineller Herricher von Kelat im August 1893 eingesetzt. Dieser Khan ist natürlich nur noch eine Spielpuppe Englands, der in den Begierungsgeschäften des Landes auch nicht die geringste Stimme mehr hat. Er wird seine Scheinwirde behaupten, so lange es England noch gefällt, und dann in die Berbannung gehen, um als Bensionär des gewaltigen Allson seine Tage zu beschließen, wie so mancher afsatische Herricher vor ihm, während Kelat dem indissen Kaiserreiche angegliedert wird.

Der Guben bes Lanbes, bas übrige Belutschiftan, burfte bann auch balb folgen. Und bas mare, wie ichon oben bemertt, ein Glud für bas Land, bas feit Sahrbunberten in Staanation und Marasmus verfallen babinfiecht. Soll es wieber eine Bufmift haben, fo liegt biefe einzig und allein bei England und ben civilifatorifden Ginfluffen, bie von Enropa ber über Indien auch auf biefen menia befannten und noch menia erforichten, pon ben Weltbegebenheiten feit wohl einem Sahrtanfend faft nicht mehr berührten Erbenwinkel einwirken werben. Das Bolf ift gut beanlagt und wird biefe Unlagen unter einer festen, gerechten und mohlwollenben Regierung balb entwideln. Diefe Regierung fann ihm England geben, und wenn burch ben unmittelbaren Unfchluß an Inbien erft Gelb in's Land fommt, Berfehrswege und Ranale angelegt, und bie Schäte bes Bobens erichloffen und ansgebeutet werben, fo wird bas Land aus feinem langen Schlummer ermachen. an Stelle der Meibetriften und Missen werden wieder bebaute Flächen, an Stelle der Zeltlager und elenden Dörfer wohlgebaute, belebte Städte treten und die dinne Bevölkerung sich wieder in anaemesseure Weise vermehren.

Vielleicht bringt und schon bie nachste Zeit bie Nachricht, daß England, um Fraulkeichs Länderraub in Siam ein Paroli zu bieten, Kelat mit seinem inbischen Raiserreiche vereinigt hat.



## xxxxxxx

## Entstellende Mervenkrankheiten.

Ein Rapitel aus ber menschlichen Leibensgeschichte.

Dr. B. Stein.

Mit 10 Sffuffrationen.

(Machbrud verboten.)

e höher die Kultur eines Bolles steigt, je mehr Anjeridig and das Leben gestellt werden und je weitere
Fortschritte der Erfah der Musselarbeit durch Masschien
macht, um so angestrengter muß das Gehirn eines Zeden
arbeiten. Ein Organ, welches sehr viel gebraucht wird,
mut sich aber auch am raschesten ab — darin liegt die einsache Erklärung der wahrhaft beängstigenden Zunahme von
Gehirn- und Nervenstranken in unserer Zeit, die dem Einzelnen kaum noch die Wöglichkeit offen läßt, sich dem sieberhaften Halen und Drängen zu entzieben.

Diefer rastlose "Kampf um's Dasein" in unserem Zeitalter des Dampfes und der Elektrigität kann selfist robuste Raturen aufreiben und hat bereits die bebenkliche Erscheinung zuwege gebracht, daß sich namentlich in den modernen Großstädten so überaus viel nervöse oder nervenschwache Versonen vorsinden. Unversennbar bilden Geistese und Nerventrantspeiten gewisserungen die pathologische Signatur des zu Ende gehenden Zahrhunderts, und immer mehr greifen jene Leiben um sich, welche die Neuropatho-

logie ober Lehre von ben Nervenleiben als Neurosen be-

Bahrend wir nämlich im Allgemeinen unter Nervenfrankheiten alle Erfrankungen bes Gehirns, bes Ruden-



Afromegalie ober Glieberanichwellung.

marks, des Sympathitus oder sympathischen Rervensystems, wie der peripherischen Rerven, mit alkeiniger Ausnahme der Geistestrankheiten, verstehen, so bezeichnet die Wissenschen doer Revventrankheiten im engeren Sinne ausschließlich die Anomalien der Empfindungs und Bewegungsnerven. Die Unterscheidung ist meist sehr schwerzeich und nur einem erfahrenen Spezialisten möglich, da die Symptome, wie 3. Rramps oder Lähmung, sich in gleicher

Beife bei Erfranfung ber Centralorgane wie auch bei ört- lichen Leiben ber Nerven felbft vorfinben.

Unter biefen Nenrofen nun gibt es eine Angahl von Leiben, welche fo bestimmte und stets wieberkehrende Berganberungen im Mengeren ber bavon befallenen Batienten



Eine an Schleimanichwellung (Myxoedem) feibenbe alte Frau.

erzeugen, daß der Arzi fie auf ber Stelle erkennen muß, wenn er ben Kranten auch nur ganz flüchtig — 3. B. auf ber Bromenabe, in der Eisenbahn u. f. w. — fiest. Jene Veränderungen gesen theils im Gesichte, theils an bem übrigen Körper vor; bald sind se dauernde Entstellungen, bald Nenderungen bes Ausdrucks, der Haltung oder des Ganges, welche entweder bleiben oder sich nur antäglich bestimmter Bewegungen zeigen. Alls besonders häufig vor-

how approxi

fommend seien 3. B. erwähnt die Entstellungen des Gesichts bei der Afrouegalie oder Gliederanischwellung, beim Myrödem oder der Schleimanschwellung, bei der Basedwischen Krantseit, der halbseitigen Gesichtsfahmung n. f. w., wie



Gin an Geromorphismus leibenbes Mabden von einundamangia Jahren.

bie Beränderungen von Saltung und Gang bei Suftweh und gewissen Arten von Mustelschmurg, bei Atazie (Lagmung mit Gliebergittern) und Paralysis agitans ober Schüttelschmung.

Die außeren Beranberungen und Erfcheinungen find

in allen berartigen Fällen so anifällig und typisch, daß sie so ben Jachmann ermöglichen, eine sogenannte Augenblicksbiagnose zu stellen. Bei den meisten dieser Eerden sind die Symptome auch nur durch das Auge wahrnehmbar; mitunter freiligt sann man auch durch das Ohr einige mit berselben Sicherbeit sessischen. 3. B. den Rervenarzte, einen von der Esterose (Berhärtung der Gewobe) oder von allgemeiner Paractyse Besallenn sprechen zu bören, um sofort zu sagen, was ihm sessi.

Bir muffen uns an biefer Stelle nun barauf beidranten. gemiffe außerft mertwurdige Gefichtsentitellungen etwas eingehender zu ichilbern, die burch Reurofen entftehen und auf bie Brofeffor Charcot, ber jungft verftorbene berühmte Nervenargt an ber Salpetriere in Baris, bie Aufmertjamfeit feiner Rachgenoffen zu lenten gefucht hat. Geine Berbienfte liegen in erfter Linie auf bem Gebiete ber pathologifchen Anatomie bes Nervenfustems, wie auch bie Diagnoftit ber Nerventrantheiten gang bedeutend burch ihn geforbert morben ift. Brofeffor Charcot hat nun gerabe in ber letten Beit feines Lebens bie porbin pon uns genannten nervojen Erfrantungen gu feinem befonberen Studium gemacht. Er hat in ber Salpetriere von gahlreichen darafteriftischen Källen photographische Aufnahmen herftellen laffen, und eine Auswahl biefer hochft intereffanten Bilber führen wir auch unferen Lefern behufs befferer Berbeutlichung unferer Darlegungen vor.

Die erste Aufnahme zeigt ums einen noch nicht sehr weit vorgeschrittenen, trothem aber unvertennbaren Fall von Altromegalie. Es ist bies eine Krantheit, wobei Kopf, Hande und Füße infolge einer Ernahrungsförung eine ganz unverhaltnihmäßige Ausbehnung ihres Umfanges ansehmen. Wir kennen eine ganze Reihe von Nerventrantheiten, bei gleichfalls auf Etdrungen ber Ernahrung zurückzusführen sind. Wenn nämlich ein Theil bes Körpers bem

nervösen Einstuß entzogen wird, indem die zu ihm führende Rervenleitung auf irgend eine Art erkrantt, so wird eine Kraftrung gestört. Während bisher der Stoffwechsel in den Geweben (Bindegewebe, Mustel, Jett u. f. w.) bei



Glohaugen bei "Goitre exophialmique".

normalem Zustanbe genau berartig geregelt war, daß die Form und Justammensehung des Theiles stets die gleiche fit das jett nicht mehr der Fall. Vielmehr fangen Fett und Vindegewebe zu wuchern an, während die Mustelsfasern schwinden; der Anochen wird dünnt und brüchig, es entstehen Entzündungen, und einzelne Parthien sterben ab.

Bei ber Afromegalie wirb bas Geficht langer, bas Rinn

bid, plump und vorfpringend, ber Unterfiefer ichwillt ftets bebeutenb ftarfer an als ber Dberfiefer; auch bie Rafe erfährt eine gang bedeutende Bergrößerung in allen Theilen. Die Lippen, namentlich bie Unterlippe, werben wulftig, bie Rnochen über ben Mugen fchwellen an und treten hervor, und felbit ber Schabel nimmt an biefer allgemeinen Sypertrophie Theil, indem fich fnochige Musmuchfe bilben. Die Sanbe und Guge biefer Rranten befommen gwar nicht ben riefigen Umfang, wie bei ber fogenannten Elephantiafis, und werben auch nicht eigentlich miggestaltet, benn alle Gewebe nehmen bier gleichmäßig an ber Sypertrophie Theil. Es bilben fich mabre Riefenhande und Ruke, beren all: gemeine Beftalt jeboch gewahrt bleibt, nur bag fie bem Umfange nach zu ben übrigen Körpertheilen in gar feinem Berhaltniß nicht fteben, und bag mit bem gunchmenben Bolumen nicht auch etwa bie Dusfelfraft guninunt, Die fich vielmehr ftetig abichwächt.

Gewöhnlich tritt auch allgemeine Körperschwäche ein, verbunden mit moralischer und geistiger Abspannung und einer Muthlosigkeit, die vielen Kranken Selbsmordgedanken eingibt und sie zu jegticher Arbeit völlig untindzig macht. Gleichzeitig werden sie von heftigen Kopfschmerzen gepeinigt, ihr Sehverwögen ninunt ab und oft stellt sich ein unnatürtiger Hunger und Durft ein. Glücklicherweise ist diese Krankseit ziemlich selten; sie kommt meist zwischen dem fünfundzwanzigsten bis vierzigsten Jahre und tritt anfangs nur gelinde auf, so das sie vierzigsten Jahre und tritt anfangs nur gelinde auf, so das sie oft lange unentdecht bleibt. Zuletz sind infolge gänzlicher Erschung eine.

Eine gewisse Achnlichfeit mit ber Aftromegalie bietet änigerlich die Schleimanichwellung (Myxoedem); das leicht seitzustellende Unterscheidungsmerfmal dagegen besteht darin, daß es sich hier um eine ausschließiche Berdicung ber weichen Parthien handelt, woran die Knochen also nicht theilnehmen. Das Gesicht wird immer aufgedunfener und gestaltet sich zu einem echten "Bollmondsgesicht"; die Liber chwellen an und bebeden zuleht die Augen satz sich zu auch Nase und Lippen werden immer diese. Die frühreren



Salbfeitiger Befichtstrampf mit vorgeftredter Bungenfpite.

Gesichtsvorsprünge verschwinden zusehends, während in dem Antlig des an der Afromegalie Erkrantten die Anagen, die Nase und das Kinn mehr und mehr hervortreten. And die Hände nehmen beim Mycodem Theil an dieser Berbidung und werden starf aufgetrieben, allein ebenfalls nur die weichen Theile, in denen die normal bleisenden Anagen.

Den ichroffften Gegensath zu biefen aufgedunsenen Gesichtern bilden die immer bunner und burrer werdenden Geftalten in Fällen von Ellerobermie ober hautverhartung und von Geromorphismus.

Bei der Stlerobermie verhartet sich die haut, wird troden, fattig, blinkend und pergamentartig, wodurch amment ich das Gesicht ein ganz charafteristisches Aussehen erhält. Zumächt fällt daran eine völlige Ausbruckslossiecht auf; wenn man eine solche ftarre Maske erblickt, so könnte man fast glauben, daß dei einem derartigen Kranken die Sinneseindrück und Reize gar nicht mehr die zum Gehirn und zum Bewußtsein gekangten und daß seine Intelligenz vollstämbig erloschen sei. Die Haut schen ihre Kopfhaut wird infolge der allgemeinen Jusammenziehung in die Stitt gezogen und nähert sich den Augenbrauen; die Augen quellen hervor, da die Liden and oben und unten auseinander gezogen werden, und die Lippen sind immer halb geöffnet, so daß man die Kahne feben kann.

Eine noch viel mehr entstellende Neurose aber ist der Geromorphismus, ein besonderer pathologischer Austander Juliand der Haut, wodurch die Gesichter der betreffenden Kranken, mögen diese auch noch ganz jung sein, vollständig das Ausssehen von alten Leuten erhalten und sich in eine greisen hafte Masse verwandeln. In dem Falle von Geromorphismus, dem Krossessen der die hat spriech hat photographisch aufnehmen lassen, handelt es sich um ein junges, einundzwanzigiähriges Mächsen, mährend man eine siehzigiährige Greisin zu erblicken glaubt. Die Betressende hat seit ihrem elsten Jahre ein solch rungeliges und ausgedörrtes Gesicht, dessen Jahre ein solch rungeliges und ausgedörrtes Gesicht, dessen gleichsammig, und gleichsam in die Länge gezogen ersseinen. Die nämischen riesen Falten und kurchen der Hautssein das am Hale und aus Aussein und aus einzelnen anderen Pautssen daut treten auch am Hales und einzelnen anderen Pautssein der Körpers

hervor, ber im Uebrigen jeboch vollständig der eines norunalen jungen Mädchens ist. Man kann kob beiges Leiden nicht als eine verfrühte ober krauftate Greisenshaftigkeit im eigentlichen Sinne des Wortes bezeichnen, denn nur



Junge Ruffin : an bufterifdem halbieitigem Gefichtstrampf leibenb.

bie Haut allein wird bavon angegriffen, mahrend alle aus beren Theile unberührt bleiben.

Eine noch wenig erforschte Gruppe von Nervenleiben bezeichnet man als vasomatorische ober trophische Reurosen, bie wahrscheinlich in besonders naher Beziehung zum sympatischen Nervengesiccht stehen. Dahin gehört bie bekannte

Migraine, sowie die halbseitige Geschichsatrophie und die Bassedwische Krantheit. Zehtere führt ihren Namen nach dem Arzte, der sie zuerst beschrieben hat, umd befällt überwiegend weibliche Wesen, und zwar mitunter ganz plößtich, so 3. B. nach sehr sieherer Arbeit oder nach einem hestigen Schred. Sie wird harafterisiet durch abnorm rasche Serzebewegung, Anschwellung der Schildbertife (Aropf) und Servortreten der Augen aus ihren Höllen (Glokauge). Der krantschie endet oft sehr sichne Unter Junasme der Srisseningen mit dem Tode; bei frischen Fällen ist dagegen Heilung nicht ander Arden, wenn auch der Kropf nicht immer ganz zuräckgebilder, wenn auch der Kropf nicht immer ganz zuräckgebilder wird.

Diefelbe Bervortreibung bes Angavfels zeigt auch ein mit bem vorigen gang nabe verwandtes Leiben, bas Charcot als "Goitre exophtalmique" bezeichnet, wovon fast immer beibe Mugen betroffen werben. Diefe Glotaugen glangen ftart und geben bem Blid einen burchaus unbeimlichen, irren und barten Musbrud. Durch lebhafte Erregung fonnen bie Batientinnen auch wirklich mitunter bis gur Raferei gebracht werben. Sierher gehört auch bas "Butchinfon'fche Geficht", hervorgebracht burch Lahmung gemiffer Mugen: und Libmusteln, wobei bie Phyfiognomie burch bie unbeweglichen Mugen mit ihren halb herabhängenben Libern etwas eigenartig Trauriges und zugleich Stumpffinniges erhalt. Diefe Rranten verfuchen bas Nieberfallen ber oberen Augenlider badurch aufzuhalten, baß fie bie Stirnmusteln in bie Bobe gieben; besmegen erfcheinen ihre Augenbrauen immer wie verwundernd hochgezogen und bie Stirn in Falten gelegt, woburd bies "Geficht" noch einen darafteriftifchen Bug mehr erhält.

Die hifterie, ber mahricheinlich eine nicht näher gu begeichnende Ernährungsftorung bes gangen Nervenspftens, feiner centralen wie der peripherischen Theile, zu Grunde lient, ift gwar vorwiegend eine Krantsteit des weiblichen Gefchlechts, doch zeigen sich manche dahin gehörige Erscheinungen auch bei Männern. Dies ist beipielsweise der Fall bei jener Art von halbseitigem Gesichtskrampf mit vorgestreckter Junge, den Charcot als Hemispasme glosso-



Junge Ruffin: Wirfung einer auf bas rechte Auge brudenben Rompreffe.

labie bezeichnet. Bei bem ersten Anblid einer berartigen frampfhaften Bergerrung ber einen Gesichtshälfte sonnte man an eine Paralpsse ober Lähmung ber anberen glauben. Bei ber halbseitigen Gesichtskahmung zieht nämlich bie auf ber gesunden Seite intatt erhaltene Spanntraft ber Musteln das Gesicht nach dieser Seite hinüber, mahrend die gelähmte Seite frafilos und unbeweglich ift. Es gibt jedoch zwei Kenngeichen, an denen man den halbseitigen Krampf mit aller Bestimmtheit von der Lähmung unterscheiden fann. Erstens werden nämlich auf der verzerten Hälfte Wussehmensteln des betreffenden Nasenstellunges und der Obertippe wie der Jocheine fortwährend von frampfhaften Stöhen erschüttert, und zweitens tritt die hakensöming gefrümmte Jungenspisse auf dieser Seite aus dem geöffneten Munde kervor.

Der halbfeitige hufterifche Gefichtoframpf ift in ben meiften Fällen heilbar, wie bies brei Photographien bezeugen, Die Brofeffor Charcot von einem jungen Mabchen mabrend eines berartigen Leibens und nach erfolgter Benefung hat aufnehmen laffen. Die Bilber ftellen eine fünf: zehnjährige Ruffin bar, bie gang plotflich und ohne irgend eine erfennbare Urfache von einem bufterifden halbfeitigen Befichtoframpf, verbunden mit vollständiger Unbeweglichfeit ber Schließmusteln bes rechten Angenlibes befallen murbe. Das Leiben nahm rafd an Seftigfeit ju und verfette nad und nach faft alle Dusteln bes Befichts und bes Salfes in Mitleidenschaft. Merkwürdigerweife verschwand biefer Rrampf jebesmal, wenn ein Drud auf bas rechte Muge ausgeübt und beffen Liber gefchloffen murben. Die Gefichts: guge murben - wie bie zweite Aufnahme erfennen läßt beinahe wieder normal, wenn bie Rrante eine Binbe trug, burch welche ein fleines Riffen auf bas Unge gebrudt wurde. Burbe jeboch ein folcher Drud auf bas Muge von einer anderen Berfon ausgenbt, fo verfagte bas Mittel. Das junge Madden mußte fich felbft bie Binbe umlegen, wenn bie gewünschte Wirfung eintreten follte. Cobalb fie bie Binbe abnahm, vergerrten fich ihre Buge wieberum in ber fdredlichften Beife. Diefe Rrante murbe binnen zwei Monaten geheilt und erhielt ihr normales, früheres

Geficht unentstellt wieder, wie die britte, vor ihrer Entlaffung gemachte Aufnahme zeigt.

Diese einseitige Gesichtsentstellung barf nicht mit einer ahnlichen, bem halbseitigen Gesichtsschwund (Hemiatrophia



Junge Ruffin : nach ber Deilung.

facialis) verwechselt werden. Es ist dies ein außerordentlich seltenes Leiden, das in einer sortschreitenden und vollständigen Atrophie (Schwund) der einen Eschädtshälfte beiteht, wodei die Haut, das Zellengewebe, die Muskeln und zuleht selbst die Knochen in Mitleidenschaft gezogen werden. Die betreffende Seite bedeckt sich immer mehr mit Rum-

zeln und Furchen, welche eine ganz eigenartige Entstellung zwege bringen. Die Krantsveit fcreitet seltsamerweise nicht über bie Linie sinaus, welche das Gesicht in zwei Salften schebet. Es handelt sich dabei um einen organiichen Schaden, ber zwar teine birekte Gesahr für das Leben



Salbfeitiger Befichtsichwund.

im Gefolge hat, aber absolut unheilbar ift, mas von ben bufterifchen Leiben nicht gefagt werben tann.

Das Symptomenbild ber Hyfterie ist bem größten Bechsel unterworfen, mas sie zur wechseloollsten und sett- samsten aller Rervenkrantseiten macht. Die Störungen ber Empfinblichteit, geistige und förperliche lleberempfinblichteit in ben verschiebensten Formen, bilben bie gewöhnlichten Krantseitserscheinungen babei; bazu kommen bann allertei Migempfindungen, Renrafgien, halbseitige und an-

bere Kopfichnergen, Ohrenfausen, Herzitopfen, Magenichmergen u. f. w. Undererseits ftellt sich aber auch öfters Empfindungslofigkeit ein und zwar in einem Grade, wie man sie sonst kaum jemals findet; dasin gehören hysterische



Sufteriider Gabnframpf.

Taubheit, Blindheit und ähnliche Erscheinungen. Richt weniger zahlreich und mannigfaltig als diese Empfindlich eitisfiedungen sind auch die der Beweglichkeit bei hysterischen Personen. Um häufigsten bestehen sie in sogenannten hysterischen Krämpsen, uamentlich Lach und Neinträmpsen, bie sich übrigens ungählige Male wiedersholen können, ohne nachtseitige Kole zu hinterlassen, während sie sonst den gang

bas Bild ber epileptiiden Krampfe bieten. Dahin gehört ferner ber hyfterische Gafhtranuf, mit bem wir diese Gaferie von Gesichtsentitellungen, die durch nervöse Leiden bedingt sind, schließen. Diese hyfterische Gahnen, das bei manden Patientinnen das einzige Symptom von Hyfterie bildet, dauert oft den gangen Tag über an, sindet in jeder Minute zehn dis gwölfmal statt und wird nur durch den Schaf unterbrochen. Mitunter bilden die Gähnfrämpfe einen dauernden Krantheitszustand, in anderen Fällen erischen sie als Krisen ober Anfalle, was Wochen und Monate hindurch wiederschern lann. Man sindet sie übrigens auch bei Epilepsie und gewissen Geistestrantseiten.

Auf die Behandlung und heilung dieser und ber übrigen Nervenkrantheiten näher einzugesen, liegt außerhalb unserer Aufgabe und würde auch für Laien von keinem besonderen Nugen sein. Mehr noch wie andere Leiden erfordern die Neurosen die baldige Zuziehung eines tücktigen Fadmannes, dessen Diagnose — wie wir gesehen haben — oft augenblicklich seistliche wird, während der übrige Theil seiner Aufgabe meist um so langwieriger und leider durchaus nicht immer erfolgverheißend ift.





#### Der Theaferzettel.

Antturgefchichtliches Shigenblatt. Uon Ridgard Mardy.

dorud verboten.)

tudliderweise ergibt sich nicht die Nothwendigkeit, noch besonders zu erklären, was der Theaterzettel sit. Jedermann sennt ihn ja, diesen Boten aus der Bretterwelt, und weiß, daß er den Zwed hat, zu verkinden, was im Theater aufgeführt, oder, um ein weit verbreitetes Wort zu gebrauchen, "gegeben" wird. Er gilt daher auch den meissen Theatersteunden für so nothwendig, ja unentsehrstig, daß eine iheaterzettellose Zeit nur schwerz zu benken vermögen.

Diese hat es benn auch im Grunde genommen wirflich uicht gegeben. Ein Theaterzettel nußte nämlich, so lange es Musentempel gibt, immer entworfen und, zum besterzettel wertenden, so am gesten Berländniß der Handlung des Stüdes, dem Andlistum in irgend einer Weise, etwa von der Bühne herad, bekant gegeben werben. Die Sitte aber, den Theaterzettel zu vervielstätigen und den Juhannern zugänglich zu machen, ist erst später und zwar in einem jener deutschen Stifte oder Klöster entstanden, welche seit dem 10. Jahrhundert das geistliche Schauspiel und dann die sogenannte Schulsonidde eifrig pstegten.

Der Zeitpunkt läßt sich indeß nicht genau bestimmen. Selbst die Thatsache, daß der älteste aller bisher bekannten Theaterzettel — er besteht aus zwei Pergamentblättern, auf benen der Titel eines halb weltlichen sateinischen und barstellenden Personen ersichtlich ist — bis in's Jahr 1430 zurückreicht und im Archive der von deutschen Und wurderein gegrindeten Stadt Bartseld in Ungarn gefunden wurde, berechtigt nicht zu der Annahme, daß schon damals Achaetert unter das Publisum verheit wurden; vonrbensie das Publisum verheit wurden; vonrben sie Es aber doch, so sind es gewiß nur wenige gewesen, denn die Buchdruckerfunft war ja noch nicht erfunden, und die Vervielfältigung von Schristwerken daher sehr zeitraubend.

Um fo anerkennenswerther ift es baber, bak bie ae-Schriebenen Theaterzettel fo ausführlich maren, wie es bie beutigen find, mabrend bie gebrudten, benen mir zuerft im 17. Jahrhundert begegnen, ftets ber Ergangung bringend bedürfen, weil fie gleich ihrem Borbilbe, bem frangolifden Theatergettel biefer Beit - er bief "Billet" und galt gleichzeitig als Gintrittsfarte, weshalb fein Name fpater auch auf biefe überging - blos ben Titel und mitunter ben Berfaffer, fowie bie Breife ber Blate ent: hielten. Das mas ben Bufchauer am meiften intereffirt, bas Bergeichniß ber barftellenden Berfonen, mußte alfo nach wie por pon ber Buhne berab angefagt merben. Des: halb war benn auch ber Theaterzettel bes 17. Jahrhunderts feineswegs ein fo nothwendiger, ja unentbehrlicher Behelf für bas Bublifum, wie er es heute ift, und murbe bemgemäß auch weniger beachtet.

Bielleicht darum entsagte er sehr bald der frangössischen Kürze, aber anstatt das so nothwendige Perspenenverzeichnig zu bringen, deutete er, gleich seinem englischen Bruder, lieber den Inhalt des Stüdes an. Die englischen Komöbianten, die um 1668 Deutschland durchzogen, wandten sich mit ihren Zetteln au "die verehrungswürdigen Bewohner" dieser ober jener Stadt, oder wenigstens "an die Frauen-



welt". Ja, ihr Zettel zur Wiener Aufführung der Komöbie "Die egyptische Dimpia" (1665) trug sogar ben weitstin sichtenen Bermerk, daß biese Schauspiel "benen öfterreichischen Halbgöttinnen und holbseligen Donaunympfen zu gnödigem Bohlagkallen gewidmet sei".

Trof biefer schönen Vorbilber entbehrte ber beutsche Zettel jener Spoche jeder Ansprache an das Aublitum. Dassu aber Anna er Rath und Obrigseit, welche die Bewilligung au den Vorkellungen ertheilt hatten, nicht genug preisen. Und während der frauzösische täglich ganz einsach besagte: "Mit Erlaubnis des Polizellientenants wird beute aufgeführt:" — brachte der beutsche inner neue ichmeichelbgate Titel für die Behörden und erstarb sörmlich in Demuth vor ihnen. Mit wenigen Worten: unser Theaterzettel des 17. Jahrhunderts war dem englischen nur äußerlich gleich, das heißt ein etwa 40 Sentimeter hohes, halb so breites, schwarz bedrucktes, mehr oder minder grobes Bapier; innersich aber hatte er sich nach seiner Lossgagung von den französsischen Borbilbern ganz eigenartig gestaltet.

Sier fein getreues Konterfei aus bem Jahre 1688; "Mit hochgnäbiger Frenheit eines hochpreislichen, hochweisen, oblen und ehrenfelten Rathes wird von benen sächsischen hochteutschen Comedianten heute vorgestellet werden: Eine weltberufene, wahrhafte und schauwürdige Materie, genannt:

Der verrathene Berräther

Der burch Sochmuth gefturtte Ballenfteiner, Bertog von Friedland."

> "Er, ben bas Schidfal hoch erhoben, Barb gleich einem leichten Ball, Offt hin, balb hergeschoben Biß ihn ftürht ein böser Fall.

Wem Hoheit nicht genüget, Und höher nur flieget Als ihm ift erlaubt, Stürht tiefer als er glaubt."

"Rach ber Aftion foll ein vortreffliches und lächerliches Nachfpiel ben Befchluß machen.

Giner fagt ce bem Anbern." -

Diefer Theaterzettel nun ift, wie bie verehrten Lefer bereits gemerft haben werben, nicht blos als topifcher Bertreter feiner Gattung, fonbern auch beshalb intereffant, weil er bem ziemlich weit verbreiteten Glauben ein Enbe macht, bag Schiller ber Erfte gewesen fei, ber ben Friedlanber auf Die Buhne gebracht und beffen eigentlichen Ramen Balb. ftein in Ballenftein umgewandelt habe. Uebrigens ift von benfelben "hochteutschen Comedianten" im Jahre 1673 auch eine "Maria Stuart", und fogar im Jahre 1689 ein "großes, fehr lehrreiches Schaufpiel: Das Leben und Tob bes großen Ertzanberers Doftors Johannes Fauftus" gegeben worben. Doch mo? Das fagt feiner ber ermahnten Bettel. Allen fehlt bas Drise, ja felbft bas Tagesbatum. Much enthalten fie meber ben Ramen bes Dichters, noch ein Berzeichniß ber hanbelnben Berfonen und Schaufpieler; bafür aber fieht man gang unten am Ranbe in fetter Schrift bie Borte: "Giner faat es bem Anbern." - mas bie "hochtentichen Comedianten" fpielen natürlich.

Luf so billige Art wird auch heute noch von so mancher rechente Schausvielergesellschirt versucht, Netsaue au machen, nur daß auf den betreffenden Zetteln nicht obige Aufforderung steht, sondern die an das verehrungswürdige oder v. t. Publistun gerichtete Bitte "um gütige Verbreitung biefes Zettels und Anempsehlung des Theaterbesuches in Bekanntenstreisen".

Wer aber etwa glauben follte, bag ber Theaterzettel erft in neuester Beit höflich geworben fei, ber irrt gewaltig.

In ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts war er noch weit höflicher, als er heute ift. Er nannte fich bier und ba fehr beicheiben "bie theatralifche Ginlabungofarten" und barin murben nicht, wie fpater, ber hohe Abel und bas fchatbare Bublifum, fonbern "Ihro Ercellengen, hochgeborene, hoch: und wohlgeborene, wohlebelgeborene, gna: bige, gnabige, hochgebiethenbe Berren Berren" in Berfen "flebentlichft invitieret, boch anabigft:anabig im Theater ericheinen zu wollen, allwo beute bas große Schaufpiel Byrates, Ronig von Bataja, porgeftellet werben werbe". Muf ber anberen Geite bes rechtedigen, ber Breite und bebrudten Blattes folgte bann bas Bergeichniß ber im Stude hanbelnben "Charaftere". Die Schauspieler jeboch bielten fich "für viel zu follecht, um mit ihren Ramen bas Bavier zu befubeln" und ericheinen thatfachlich erft vom Jahre 1772 ab überall regelmäßig auf bemfelben.

Bon ba an kam auch das, namentlich von Possenreißern so sehr geliebte Misagen oder Ableten des Cheatergettels vor der Borftellung für den "Lausenben", und nach derselben für den nächsten State den Krit durch biese, von der großen Bühnenrespennatorin Karoline Reuber († 1760) angedahnte, von interessirten Bersonen (den Ansgern) viel bekämpte, schließlich aber doch zum Siege gelangte Resonn, auf dem Theatergettel Alles zu verzeichnen, was der Austäuser wissen und bem Theatergettel Alles zu verzeichnen, was der Austäuser wissen und ben Theatergettel bei Bedagen folgen zu können, gewann der Zettel die Bedeutung, die er heute besiet.

Bielfack wird dieselbe ephemer, das heißt nur auf Stunden beschändlt, rasch vorübergehend genannt. Wenn das Theater and ist, ist's auch mit dem Theaterzettel zu Ende, und selbst Weelina Batt, die in manchem ihrer mit Bühnenvorständen abgeschlossenen Kontraste die Größe der eiweiligen Theaterzettel, sowie die Höhe der Buchstaden, womit ist Name gedruckt werden sollte, ebenso genau be-

stimmte, wie ihre Honorare, soll bem Zetel blos in ber Zeit von zehn Uhr Morgens bis est Uhr Abends Bedentung beigemessen hohen. Spater sei er dann gar nichts mehr werth. Freilich erhob unter Anderen auch die berühmte Gesangsfünstlerin Fina v. Mursta ihre Stimme zu Gunsten bes so gering geschädten Theaterzeitels. Seit erat energisch für bessen beibenden Werth ein, nannte jeden einzelnen einen Martstein im Künsterschen, bessen Andstitut mannigsade, immer schöne Erinnerungen erwecke; eine Sammlung von Theaterzeiteln aber eine Justification seines Reportoirs, wie sich beiselbe ein Künster nicht trefflicher wünschen

Biele gaben ber Murska Recht, ein amerikanischer Impresario aber ließ fortan — ben Zettessreunden zum sohne — seine Theaterzettel auf dünngewalztem Kuchenteig mit Chokolabe so bruden, daß daß Bersonenverzeichnis nach Atten eingetheilt war und — zur Justurtation des blos momentanen Werthes bes Zettels — aftweise heradzegessien werden sonnte. Diese Zettel gingen zumal in der rauhen Jahreszeit, wo sie ein angenehmes, hustenstillendes Wittel enthielten, reißend ab. Kein einziger ist auf die Rachwelt gekommen, ein Schidsal, das überhaupt der Rehrzahl der Zettel beschieden, das iberhaupt der Rehrzahl der Zettel beschieden, das iberhaupt der Rehrzahl der Zettel beschieden ist, denn seit jehr sind siets nur einige Exemplare dem Verderben entronnen, die jeht als lusturgeschichtlich merhwürdige Urfunden sorgsältig ausbewahrt werden.

Neber die Zettel aus der Hanswurst: und Bernardonzeit des 18. Jahrsunderts tann, ja muß man noch heute berzlich lachen. Sie brachten zumeist tein Personenverzeichniß, dafür aber das sogenannte "Avertissenut", worin von dem Inhalte des jeweiligen Stüdes Wunderdinge erzählt wurden. Namentlich der Schanspieler Josef d. Kurz, der Ersinder des Bernardon, einer tomischen Figur, war geradezu ein Theaterzetteldicher. Seine Rettel sind die langften und amufanteften, die es je gegeben bat. Co fünbigte er - um nur eines Bettels gu gebenfen - einmal "ein aus bem hottentottischen in bas Glavonische. aus biefem in bas Ballachifche, jest aber in's Deutsche überfettes, mit ichonen Bermidelungen geziertes, mit vielen luftigen Auftritten ausgearbeitetes, mit Bertleibungen verfebenes, befonders febenswerthes Luftfpiel unter bem Titel: Bernarbon, ber Spagmacher, ober: ber aus einem Laternenbuben burch Liebe und Spaß jum Teufel geworbene. fich in eine Schilbmache vermanbelnbe, in Leanbern fich verftellende Chemann einer nach Rühmift und Buttermild rüchenben Braut", jur Aufführung an und weist im "Apertiffement" querft barauf bin, biefes Stud rubre pon bem unter ben Sottentottern berühmten Thramaturgiften Riragogalala ber. Und baun führt er gur Brobe bes Abioms, in dem die Komödie geschrieben worden, einige Berfe an. Gie lauten: Rarifa Sallabara! Mor. Dir. Max, Bumpababa!

Bubem geben uns die Bernarbongettel Ausfuuft, daß im vorigen Jahrhundert der Theaterbesuch sehr billig war, denn der höchste Preis hat nicht einmal eine gange Mart betragen, und schon für 10 Afennige stand Jedermann ber "Olymp" weit offen.

Solche und viele andere Theaterzettel haben felbstvertänblich fulturgeschichtlichen Werth. Der will Zemanb leugnen, daß der Zettel mit ber "Juftruftion for die Galerie", worin es heißt: "Die erste Reihe liegt, die zweite hockt auf der Erben, die britte tniet, die vierte sitt auf benen Banken, und die letzte steht, ihen Werth ebenso gut besitht, wie der Zettel, der das Spuden von der Gallerie in's Parterre verbietet? Beibe Zettel sind geeignet, uns über Sitte und Anstand des damaligen Galleriepublisuns gründlich zu belehren.

Bur Kenntniß ber gebilbeten Rreife ber bamaligen

Beit wieber tragt ber Bettel bes Wiener Softheaters vom Sahre 1799 mit ber Schlugbemerfung: "Es verfteht fich von felbit, bag heute" - es war frei Theater - "bie Ravaliere ben Damen Die Gibe überlaffen, und feine Lichter ausgelofcht werben," nicht wenig bei. Und was ben Bettel bes f. f. priv. Theaters in ber Sofefftabt gu Bien vom Jahre 1825 mit ber "Nachricht" anbelangt: "Es hat fich am 8. b. Dt. ein fleines ichwarzes Schofibundden mit einem Geibenband aus einer Loge biefes Theaters verlaufen. Derfelbe, welcher biefes Bunbchen bringt, wird erfucht, basfelbe gegen Buficherung einer Recompense ber Theaterbireftion gu übergeben," fo hat biefer für uns bereits benfelben fulturbiftorifden Berth, ben ber Bettel einer in Defterreich reifenben Schaufpielergesellichaft vom 26. Dezember 1887 in hundert Jahren erlangen wird. Aber nicht etwa beshalb, weil er ungewöhnlich groß und auffallend gelb ift, fondern weil er "bem p. t. funftfinnigen Bublifum gur Radricht bringt, Die Direftion habe fich. um ben burftigen Befuch bes Mufentempels animirter gu gestalten, entschloffen, gwifden bem 1. und 2. Afte ber hentigen Borftellung" - man führte bas Luftipiel "Der Bibliothefar" von Dofer auf - "ein lebenbes Schwein jur Berloofung ju bringen, wogu jeder v. t. Befucher ein Loos gratis erhält".

Ein beutsches Luftspiel mit Schweineverloojung! Amerika ift geschlagen, Europa hat das Land des Humbugs in der praktischen Ausnützung des Theaters übertroffen, denn auf amerikanischem Boden ist doch bisher nur ein Pferd auf der Bühne verloost worden. Und zwar geschah dies laut Theaterzettel in St. Louis am 13. August 1886 in dem Schauspiele "Wilsselm Tell" von Schiller, und das Pferd war basselbe. das der Landvort Gekser geritten hatte.

Da gerabe vom Pferbe bie Nebe ift, so mag sofort bemerkt werben, bag wirkliche Rosse zum ersten Male im Jahre 1797 in bem "heroisch-pantomimischen Ballete: Cyrus und Tomyris" auf einer Wiener Bigne erschienen. Und welche Wirfung sich praktische Theaterleute von bem Auftreten dieser Vierfüßler versprachen, geht wohl am besten baraus hervor, daß auf bem Zettel zu obigem Ballet gewünscht wird, man möge sie nicht mit Klatschen empfangen.

Neberhaupt sind die Aheaterzettel früherer Tage eine weitaus interesiantere Letture, als die von heutzutage. So entdikt 3. B. der Zettel vom 26. Januar 1791 zur erstem Aufführung von "Cosi san tutte, Singspiel von Herrn Hofkapellmeister Wozart", die Mittheilung, daß eine goldene 
Frauenzimmertadatsose im Theater in Berlust gerathen 
und gegen gute Recompense bei der Theatralischen Kassa 
abzugeben sei. Die Danen des 18. Jahrhunderts haben 
also össentlich geschnupft! Sine seine Besehrung zwader immersin auch ein kulturbistorisches Streissische

Um wie viel mehr die Radyricht, die ein Zettel des schon erwähnten k. f. priv. Theaters in der Sossessiaden Rusien vom Zahre 1824 enthält. Seis lautet: "Es wied dem verehrten Publistum zu wissen vom Zahre des des des des des des von dem neuen Thor die zur Kaiferstrassen des für die Fuhrente pehaftn worden ist." Und ein Jahr später meldet der Zettel desselchen Theaters, daß ein über das fant beduschte Glacis sührender Weg "zur Bequemlichkeit des hochverehrten Publistums mit hocher Vereitung fortan mit Laternen besteuchtet werbe".

Das war ein folossaler Fortschritt! Und außer dem Theaterzettel hat ihn fein öffentliches Blatt verkündet. Wäre also der alte Theaterzettel nicht, dann wüßten wir gar nichts davon, daß in der so viel gepriesenen "guten alten Beit" die Beleuchtung eines halsdrecherischen Weges nicht ohne behörbliche Bewilligung ersolgen durste. Der Theaterzettel ist daher unzweiselhaft auch ein Spiegel der Beit, 1894. VI.

und Goethe mußte gang gut, mas er that, als er in feiner Gigenicaft als großherzoglich weimarifcher Softheaterintenbant por Allem bem Theatergettel, beffen Geftalt feit ber Neuberin, die ihn in Folio ericheinen ließ, fortmahrend mechfelte - balb groß, balb flein, balb quabratifch, balb wieber ein Rechted mar, bas man bier ber Lange, bort ber Breite nach bebrudte -, eine beftimmte, feftftebenbe, immetrifche Form aab, bie ben Beimarer Bettel pon 1781 noch heute als ben gefälligften ber Welt erfcheinen lagt. Goethe mußte ferner, marum er ben auf ben Theaterzetteln bes vorigen Sahrhunderts unerläglichen Bermert: "Dit hoher ober höchfter Frenheit" vom 12. Oftober 1793 an für abgefchafft erflarte. Derfelbe entfprach eben bem Beitgeifte nicht mehr. Die frangofifche Revolution mar ja porüber, und man follte bereinft nicht fagen, bak ein Goethe ienen veralteten Bopf gebulbet habe.

Eine weitere, jeboch feinesmegs von Goethe, fonbern höchstwahrscheinlich von Wien ausgegangene Reuerung mar. bie Berfaffer ber Stude auf ben Theatergetteln "Berr" ju nennen und auch ihrem Stanbe nach ju bezeichnen. Diefe hochft alberne "Berbefferung" hatte feinen Beftanb. Es flingt in ber That gar ju laderlich: "Minna v. Barnhelm", ein Driginalluftfpiel von weiland Berrn Sofrath Leffing; ober: "Romeo und Julia", burgerliches Trauerfpiel von weiland Berrn Rreissteuereinnehmer Beige. Mertwürdig übrigens, bag Schiller auf ben Retteln nie Berr genannt und auch fonft nicht darafterifirt wirb, wie benn bie Bettel ju feinen Studen überhaupt fo manche Geltfamteit aufweifen. Go beißt es g. B. auf einem Biener Theatergettel vom 1. April 1819 gu Ballenftein: "Ein Trauerfpiel nach Friedrich Schiller's Ballenftein und Biccolomini in bie Rurge gezogen von Berrn 28 .... r." Diefer Bettel ift junachft fur Sprachforicher intereffant und fteht bereits boch im Breife. Um theuers

sten, nämlich schier unbezahlbar, aber ist der Mannheimer Theaterzettel vom 13. Januar 1781 zur Erstaussführung der "Näuber". Und doch hat dieses eiwa 30 Centimeter hose, halb so breite, recht grobe "Blättgen" — so wurde nämlich der Zettel ehebem genannt — am Tage seines Erscheinens nicht einmal einen aansen Grossen gefoltet.

Much mer etwa jenen Theaterzettel befitt, worauf es heißt: "Fenice:Theater in Fiume. Seute, Samstag ben 27. Juli 1889: Die Räuber, Trauerspiel in feche Aften von Schuller. Erfter Uft: Gin falfcher Brief. - Die Spinne und ihr Den: zweiter Aft: Die fachfifche Schenfe. - Große Brojette; britter Att: Ein infames Brojett. -Snanenberg. - Gin Lugner aus Liebe; vierter Aft; In ben bohmifden Balbern. - Das Brullen bes Lowen; fünfter Aft: Baterliebe. - Sohnesherg. - Gin fchred: licher Rachefdmur. - Auf bas Schlog!; fechster Aft: Die Strafe bes Batermorbers. - Bollenbete Rache. - Die Gerechtigfeit Gottes." - ber bewahre ihn ja aut auf und mache testamentarisch eine Familienstiftung baraus, benn biefer Bettel mirb beim zweihundertjährigen Rubilaum ber Rauber im Jahre 1981 ficherlich einen fehr bebeutenben materiellen Merth befiten.

Dieser wird übrigens vielen alten Theaterzetteln in größerem ober kleinerem Maße beigelegt, und bieselben imb daher sich in London im Henberschieft. Die meisten befinden sich in London im Henberschifden "Museum für alte Theaterzettel", und illustriren alle theatratischen und musikalischen Ereignisse Englands und Schottlands von 1768 bis 1848.

Die englischen Zettel bieser Spoche find, nebenbei gesagt, die galantesten, benn sie führen die Damen unbedingt an der Spike des Bersonenverzeichnisses an, ein Brauch, ber auch heute noch geübt wird. Ueberdies waren die englischen Zettel bis 1848 auch die kleinsten. Seither aber find fie rafch emporgebiehen, wogegen die großen Bettel anderer Länder in erfreulicher Ruckbilbung begriffen find.

Es ift baher schwer zu sagen, ob Schweben heute noch ben größten, und Auftralien ben schmasten und längsten aller Zettel besitzt, ber, weil er die Leiftungen der Kunfler und Künstlerinnen in Rummern einthjeilt, also spezifiziet, eigentlich ein Programm ist. Uebrigens sind in Australien seinerzeit auch die phantastischen Zettel — z. B. weiß, mit zurt grünem und rosa Ueberdruck — erschienen, die von ferme Staatsobligationen so täusschen die sich jahen, daß sie mit Spihenrändern versehen werden mußten und die theuersten der Welt waren. Die buntesten Zettel wieder erscheinen in Ungarn. Auch werden sie dort nach italienischer Sitte bei jedem sessischen festlichen Anlasse auf Seibe gedruckt.

In Deutschland beginnt neuerdings die Sprachreinigung auf den Theaterzettel Einstuß zu üben, doch
aben sämmtliche deutsche Bühnenleiter den Borschlage eines
Sprachreinigers, den Theaterzettel fortan Schauspielsauszettel zu nennen und das Wort Abonnement durch Dauerfarten; Loge durch Zaube; Parterre durch Erdgeschoft, u. f. w.
zu ersehen, verworsen. Richt so abweisend stehen sie dem jüngli gemachten Borschlage gegenüber, den Theaterzettel
in den Dienst der Ressaus zu stellen. Derzelbe dürste
elso über kurz oder lang mit Inseraten bedeckt und präter
sogar ischustriet erscheinen. Und da die heutigen Eintrittskarten ohnehin schon vielfach aus sehr dummen Papier bestehen und täglich frisch aus der Druckerpresse kommen, so kann es der Theaterzettel auch noch erseden, einer einstigen
Bestimmung als Eintrittskarte aurschaeceben au werden.

So wieberholt sich Alles auf Erben, und auch ber Theaterzettel ift ein Spiegel bes ewigen Kreislaufes ber Dinge. Und darmt mögen Jene, die ihn entweder als Erinnerung an schöne Stunden, ober als Gradmesse ber Kultur, kurz, aus wos immer für einem Grunde auf-

bewahren, weber belächelt, viel weniger verspottet werben. Denn bas Dichterwort:

"Alte Burgen fesseln mich, Auch weil' ich gern an Grüften, Es ist mir dann, als sollte sich Der dunkle Schleier lüsten, Als seh' ich durch die Hallen Die ernsten Bäter wallen, —"

paßt gang gut auch auf ben Theaterzettel.



#### KKKKKKKKKK

### Mannigfaltiges.

Segen ber Ansuberkeit. — Das hollanbische Dorf Broef hat von jeher für bas reintichste Dorf ber Melt gegolten. Wie volles glauswichtige Reisende berichten, ist bort bie peintlichte Reintlichteit das eigentliche Lebenselement der bieberen Einwohner. Aus dem fortmaßrenhen Schemenn, Schrubben, Waschen, Anstreichen und Bolten dommen sie gar nicht heraus. Schon ber alte Geograph Busching hob vor etwa hundertbreißig Jahren in seiner großen "Erbbescheibung" diese Reinlichteit in rührender Weise fervor. Er berichte über ben Drit.

"Broet im Baterland, ein großes, icones Dorf, ift ein Mufter ber größten norbhollanbischen Reinlichkeit. Die Saufer find pon Sola und faft insgefammt nur ein Stodwert boch, haben Dacher von bunten Riegeln, find von oben bis unten mit Brettern benagelt und nach eines jeben Sauswirths Gefchmad bemalet, welche Bemalung oft wieberholt wirb, fo bag bie Saufer immer neu aussehen. Sie find mit englandischen Fenftern verfeben, bie felten gemeines Glas haben, inmenbig aber mit iconen Garbinen gegieret finb. Das Innere bes Saufes ift reiner unb gefcmudter, als man fich's gebenten tann. Ber an feinem Saufe ein wenig Erbe bat, bat ein icones Bartchen baraus gemacht und foldes entweber mit buntem Sanbe ober mit Mufchelmert, Bilbfaulen, fleinen Beden und bergleichen ausgegieret. Die Strafen find mit Badfteinen gepflaftert, reinlich gemafchen und mit weißem Canbe fogar fin und wieber blumenmeife bestreuet, und, bamit bie Reinigfeit und bie Bierratben nicht geftoret werben mogen, fo enge gemacht, bag tein Bagen barauf sahren kann. Richt allein alles hölgerne Gerätife in den Häufern, sondern auch die Schlagbäume, Gitter und die auf den Biesen eingeschlagenen Riähle, an welchen sich des Liefe reibt, sind bemadet, letztere auch oben mit Schnitzwert versehen. Die Sinwohner treiben entweder Handlowert versehen. Die Sinwohner treiben entweder Handlowert versehen unter denselben sind oftmals auch reiche Bürger aus Amsterdam, welche bier ihr Leben im Stillen zubringen."

Ungefähr ju berfelben Beit, als Bufding jene Bemerfungen fdrieb, ereignete fich in Broet folgenbe fpaghafte Gefdichte: Gin junger Mann aus Broet hatte es bort por lauter Reinlichkeit nicht langer aushalten fonnen; er mar besbalb nach bem nicht gans fo fauberen Amfterbam gezogen, wo er fich perheirathete und ein Geschäft betrieb. Rach bem Tobe feiner Eltern erbte er beren Saus ju Broet nebft ben bagu geborigen Lanbereien. Das Saus mar belegen mitten im Dorfe und hatte feither, wie bie übrigen Saufer, als ein mabres Rleinob von Sauberfeit und Rettigfeit ausgesehen. Der junge Mann, bem es noch immer por ber Broet'ichen Reinlichteit graute, begbfichtigte fein Erbe gu verfaufen. Man bot ihm aber ju wenig nach feiner Deinung ; er mollte fünftaufend Gulben mehr bafür baben : um bies richtia burchauseben, gerieth er auf einen fonberbaren Ginfall. feiner Familie bezog er gum Sommer bas Saus in Broet, aber nur, um es fortan grundlich und fuftematifc au pernachläffigen. Da murbe nicht mehr fo gescheuert, geschrubbt, gewaschen, gefegt, geburftet, polirt und angestrichen, wie früher, und balb fab bas Saus neben ben anberen Saufern aus, wie ein raubiges Schaf in einer reinlichen Beerbe. Die Leute in Broet, emport über folden Greuel, geriethen gulest barüber in bie hochgrabigfte Aufregung und in eine Art von Bergweiflung, benn burch bies einsiae unfauber gehaltene haus murbe nach ihrer Anficht bas gange Brachtborf verunftaltet. Der Befiger aber lachte fie aus, als fie einbringliche Borftellungen ibm ju machen fich erlaubten, und fagte ihnen: "Fege Beber nach Belieben por feiner Thur und laffe fein Saus anftreichen, wie er will! 3ch bin ein Geaner bes übermäßigen Reinlichfeitspringips. In Amfterbam nimmt man bas auch nicht fo genau wie bier. Jeber nach feiner Beife und nach eigenem Boblgefallen! Lagt mich alfo un= geschoren mit eurer entsetzlichen Wascherei, Schrubberei und Ansstreicherei! Ich kann die Feuchtigkeit und den Dunst der grünen Seise nicht vertragen, auch verabscheue ich den Delsarbengeruch."

Was war da nun wohl anzusangen mit einem solchen eigensinnigen Menschen? Die reichen Simohner von Broet einigten sich enblich in einer Bersammlung darüber, daß sie ihm ben geforderten höhen Preit für sein Besiththum zahlen wollten, um ihn nur schleunigst aus bem Dorf los zu werden. Das geschah denn auch.

Der junge Rann, als er schau lächelnd das Geld einstrich, meinte: "Das ist also der Segen der Unsauberkeit!" Freilich fonnte ein socher Vorsall auch nur in Broef und in keinem anderen Orte des Erdballs passiren.

F. 2.

Pas vergauberte Baffer. — Es gib befanntlich gabfreiche glössiche Experimente, um ben Drud und die Schwere der Luft nachzumeisen. So behält z. B. eine mit Masser angestüte Flackhe die man blos mit der Mindung in's Wasser aucht, nähend der übrige Theil derselben über bessen dere bestsich vortragt, ihr ganged darin bestindiges Wasser, weil der Drud der atmosphärischen Auft auf die Deerstäde des Wassers, in das man die Flackhennundung taucht, so groß ist, daß das in der Flacke bes inbliche Wasser durch der atmosphärischen Unt in einem Elde, auf bessen Annb man ein erläs steises Aupier durch, wenn man die eine hand auf das Appier legt, das Glas mit der anderen umbreht und darauf die auf das Papier gelegte hand wegsiebt.

Gin anderes Experiment ift bas folgenbe.

Man fülle einen tiesen Teller mit Wasser, stelle in die Mitte eine angegündete, etwa vier Centimeter lange Kerze und stülpe eine leere Wasserslagen ist recht weiter Despung darüber. Nach ganz turzer Weile wird man die Flamme der Kerze erst etwas sladern und dann erköschen sehen, während das Wasser aus dem Zeller in die Flasse der vier und darin emporsteigt. Die Erklätung dafür ist solgende.

Die brennenbe Kerze hat ben Sauerstoff ber in ber Flasche befinblichen Luft verzehrt, und baburch ist bas Gleichgewicht zwischen bem Drud ber in ber Flasche enthaltenen Gase und bem ber atmosphärischen Luft gestört worben. Der letztere Drud, als ber stärtere, wirtt nun auf das Masser im Teller und läßt es emporsteigen, bis der Drud ber in ber Flasche zurüdgebliebenen Sase neht bem Drud bes emporgestiegenen Massers dem Drud ber freien Luft das Gleichgewicht zu hatten vermag.

Bei öfterer Bieberholung biefes Bersuches wird man gewahren, baß bas Waffer nicht immer gleich hoch emporsteigt; es hängt



bas von ber größeren ober fleineren Entwidelung ber Rohlens fäure ab, bie burch bas Erlöschen ber Kerze hervorgerusen wirb.

Dasselbe Experiment läßt sich zu einem hübschen Kunststüde benutien. Man legt auf den Bodoen eines Suppentellers auf beinen Seite ambere Seite ein leeres, umgekehrtes Elas und gießt nun soviel Wasser in den keller, daß die Münze ganz damit bebeckt ist. Man kindigt nun an, daß man daß Wasser wegzaubern werbe, so daß nun die Münze wom Teller nehmen könne, ohne sich naß zu machen. Zu biesem

Amede nimmt man vorher einen Schwimmer aus Rort, wie man fie für Ractlichte bat, und legt barauf einige fleine Streifen Bapier ober Stude von Runbholgen, bie man angunbet, worauf man bas Glas aufbebt, ben Schwimmer mit bem brennenben Material barunter legt und bas Glas wieber barüber ftülpt. Bahrend bie Berbrennung por fich geht, macht man einige magifche Bewegungen mit ben Sanben: bas Baffer mirb bann vom Boben bes Tellers in bas Glas fteigen und bie Munge gang troden auf erfterem gurudlaffen. Es wirb baburd wieberum bie Schwere ber Luft bargethan. Bahrenb bas Material brennt, erhist fich bie Luft: fobalb bie Rlamme erlifcht, fublt fich bagegen bie Luft ab, indem fie fich jufammengieht, wodurch ein leerer Raum im Glafe entfteht. Der Drud ber atmofpharifchen Luft, ber auf bas Baffer im Teller wirft, zwingt bann biefes, im Glafe emporgufteigen, bis ber Untericieb im Drud wieber ausgeglichen ift. N. M.

Rluge Bogelden. - Gin rührenber Fall von Liebe eines Bogelpaares ju feinen Jungen ereignete fich furglich im Babnhof ju D. Un einer Stelle nämlich, mo zwei baufig benutte Fahrgeleife fich freugen, hatte ein Lerchenpaar an einen Schienenaft fein Reftchen angebaut. Gobalb man in ber fleinen, gefahrvollen Bohnung vier Gierchen erblidte, murbe bem Reftchen von einigen Babnbeamten bie größte Aufmertfamteit gewibmet. Bei jebem Ruge, ber über bem Saupte bes brutenben Bogelchens hinwegfauste, neigte baffelbe jebesmal fein Ropfchen fo lange, bis bie Bagen fammtlich poruber maren; bann erft richtete es fich wieber empor. Unter biefen larmenben Umftanben murben aludlich brei Gierchen ausgebrutet. Mis nun eines von ben Jungen jum erften Dale bas Reftchen perließ, feste es fich forglos auf bie Gifenbahnichienen. Die beiben Alten ließen es aber nicht aus ben Mugen und bielten fich in feiner Rabe auf. Bloblich tam ber Bug berangefaust. Das angftliche, verzweiflungsvolle Rufen und Loden ber Alten half nichts. 218 bie Befahr ben bochften Grab erreicht hatte, fturate fich eins von ben Miten ju bem fleinen Bagehals, faßte ihn mit bem Schnabel an feinem Ropfbufchelchen und foleuberte ibn pon feinem gefährlichen Blate. In bemfelben Mugenblid rollte ber Jug vordber, und bas Bögelchen war gerettet. Ein Anchbeamter, ber diesem Atte so wunderbarer Klugbeit mit zugelehen hatte, entischoß sich, das Reschen mit den Jungen der Geschr so viel als möglich zu entziesen, indem er es von der gesährlichen Stelle wegnahn und in den Ale niedertegte, den enben dem Bahnförper gebaut wurde. Die Alten isotzenen Wanne auf dem Fuße und psiegen dort ihre Jungen weiter, dis sie flügge waren und sich mit ihnen ihres Lebens freuen konnten.

Atleinsichkeit des großen Napoleon. — Mäßrend der Begebaltungen zu Paris über die vom Würtlemberg beansprucht frührer schwählige Landsgrasschaft Nellenburg, welche dem Staatsund Grenzvertrag zwischen Baden und Mürttemberg vom 2. Oktober 1810 voraussigungen, suhe Napoleon eines Tages dem Bewollemächtigten des Großserzogs Karl Friedrich vom Anden, den ehemaligen badischen Staatsminister des Junern, Freiherr v. Andsaw (geb. 1766, gelt. 1839), welchem der Kaiser sonst wohltwaren.

"Was haben Sie benn in Freiburg für ein elendes Blatt, bessen Redatteur einen Namen hat, ben ich gar nicht aussprechen tann? (Er trug nämlich ben echt alemannischen Namen "Schnezler".) Dies Zeitung darf von jest ab nicht mehr erscheinen!"

Amblam wußte sich den Grund des faisertichen Jornes über sonis formt so germlofe Zeitung nicht zu erklären. Später ersuf er auf einzeschende Nachfragen, daß sie einmal ein angebliches Schulzeugniß Napoleon's aus der Ariegsschule von Brienne zum Abbruck gebracht, in welchem der Jögling Bonaparte als "mittelmäßig befäßigt" bezeichnet wurde.

Fon ber früheften Dampsschiffahrt in Amerika. — Wenn man ben heutigen Dampseverleft betrachtet und ben schienen Ginsluh, ben er auf die gesammte Schiffigart gewonnen hat, so bieten Rachlide auf die ersten Tage ber burch Damps bewegten Fahrzeuge gewiß einiges Interesse.

Das erste Dampsboot, welches die ameritanischen Gewässer besuhr, war der von Fulton, welchen man bekanntlich die Einührung des Dampses deim Schissberied zu verdanten hat, erbaute "Elemont", der von 1807 an mehrer Jahre auf dem

Subson gwifchen Rem-Dort und Albany lief. Das Schiff mar 130 Ruß lang, 18 Ruß breit und 6 Ruß tief. Es batte eine von England importirte Dafdine, welche bem Blide frei laa bis auf ben burch einen Solgverichlag bebedten Reffel. Born und hinten befand fich je ein furges Bromenabenbed; bie Schaufelraber maren noch ohne Schuttaften. Dbaleich ungeschlacht und mangelhaft, fuhr bas Boot boch fur bamalige Berbaltniffe fonell und erregte naturlich ben Born ber anberen Schifffeigen= thumer, melde febr mobl erfannten, bag ibre beften Beiten vorüber maren. Der Umftand, bag ber "Clermont" ein ungenugenbes Steuer befag und bemgufolge nur fcmer gelentt merben tonnte, murbe für feine Rivalen gur millfommenen Gelegenheit, ibm möglichft viel Unbequemlichfeiten ju verurfachen und ibn gu ichabigen, mo es anging. Go paffirte es ju mieberholten Malen, baß bas Dampfboot mit Segelichiffen tollibirte und auf ber einen ober anberen Station nur mit einem Rabe ans Ianate.

Der Dampsfichiffsverkehr beicheimtte sich damals auf rubige flüsse und Keinere Seen, und es dauerte mehr als sieden Jahre, bis auch der Cast River bet Rew-Port und der Long Jeland Sund von einem Dampsfoot besahren wurden. Das Jaupt bindernis dithete iher die gestörliche Ertel bet helgagte, beren Untiesen ja erst im letten Decennium durch großartige Sprengungen wentigtenst heitweis bestettigt worden sind zu geschieden gestellt bei gestellt der Beschieden in ur febr geitbe Seeleute wagten sich vorben vorben sind, nur sein gestellt bestellt beschieden.



von benen ber "Bafhington" als erftes Opfer, infolge Bufammenftoges mit einem anberen Kahrzeuge, unterging.

Die Schiffsmaschinen wurden anfangs mit Fichtenhotz gebeim Antgepfals aufgeschapett lag. Dies war auch der Grund, weshalb die Schiffe nur sehr von ach der Grund, weshalb die Schiffe nur sehr wenig Fracht aufnehmen konnten. Ju ben Keffeln hatte man Aupfer verwendet; als dannt die Rohlenheizung eingeführt wurde, führte man gleichzeitig eiterne Keffel ein, und da das Aupfer hoch im Preise ftand, konnte man mit bem Erlöße ber alten die neuen begahfen.

Interessant war auch die Farbenentsaltung ber alten Schiffe. Der Schiffsötrper war weiß angesträchen, und ringsum liefen mei farbige Erlennungsstreisen, roth und gein, blau und gelb u. s. w. Das Schubgitter war schwarz, die Brustwehren und anderen Geländer in der unteren Hödivarz, die Brustwehren und anderen Geländer in der unteren Hödivarz, die Brustwehren grün ober braun. Bei Sonnenschieden und im Flaggenschmud gewährte ein solches Schiff einen nicht übten Andlick.

Durch ben Dampferverfehr erwuchs vor Allem auch ben Posttutischen eine sehr bebentliche Konturen. Bemeitenswerth sich bie hiermit im Zusammenhange stehende Beränderung in den Zeitungsanzeigen der ameritantischen Gistutischen-Geseluschaften. Mährend früher die Pierde gemüthlich tradend achgebildet waren, zeigten jeht die Annoncen die Röhlein nur noch im Zempo des wilbesten Gasops.

Seichs Wettfahrten ber Dampfer wurden in jenen Tagen fon unternommen, und man rang oft beig und is Siegeshadme. Bekannt sind ja die späteren Wettsahrten, namentlich auf bem Missisppi, auf bessen Grunde so mancher geborftene Dampfer liegt.

igine handgreiftsche Zelehrung. — Der befannte (im Jahre 1421 geh., 1501 geft.) venetianische Maler Gentile Bellini wurde von dem titrklichen Kaiser Muhamed II. als der beste italienische Maler nach Konstantinopel berufen, um desleht das Bildnis hes Sultans zu malen. Der Padischaft, welcher den Kinstler in den Ritterstand erhob, tadette nun an einem von Bellini mitgebrachten Bilde, "Die Entsauptung Johannes des Kaisers", die felterschie halte hat die fich nicht aufraktige. Bellini antwortete, er habe

es eben so gut gemacht, als er es versiehe. Um nun dem Maler eine richtige Borftellung von einem Hirtichtungsärte zu verschaffen, ließ der Erosssultan soort von den Augen des entsehern Nalexs einem Staven den Kopf abschlagen, zeigte ihm den Dieb und die rings herum etwas zuräckgegangene Haut mit den Worten: "Run siehst Du, wie es in Wirklichteit aussieht; und mache solche Keller nicht wieder!"

Bellini hatte genug; voll Entsehen und Grauen, es könnte ibm selbfi foließitig auch einnal so etwas Renichliches passiren, machte er sich sugs auf und bavon und sehte sich auf das nächste beste Schiff, um in die bessere heinath guruckzusebren.

Solde Dinge tamen indeß bis in die neueren Zeiten am taiferlichen Hofe in Stambul vor. Der weltbedannte Zauberfünfliet, der vor einigen Zahren verflochene "Professor Sompars Homman", follte einmal, als er am goldenen Horn seine wunderbaren Geschichten, darunter auch die bekannte optische Täuschung, wobei er selhs einem Ropf aus einem Teller trägt, vorsührte, einem Stlaven, welchem der Kadischaf allen Ernstes den Kopf abschlagen wollte, letzteren gleich wieder aussehen. Nur mit aller Müße gelang es dem entsetzen gleich werden, der Großsultan von der barbarischen Brozedur abzuschiten.

Sonderbare Strafe. - Der frangofifde Dichter Jean Chapelain erhielt pon Konia Ludwig XIV, einen jährlichen Gehalt von 2000 Lire mit ber Berpflichtung, über bas Leben ber Jungfrau von Orleans ein Epos ju fcreiben. Chapelain beeilte fich natürlich keineswegs, kunftelte volle breißig Sahre an bem ihm aufgetragenen Gebicht und bichtete berart, bag Riemand por Langmeile baffelbe ju lefen vermochte. Der Wis ber Frangofen ergof fich über biefes poetifche Dadmert, aber feine Beurtheilung mar nachbrudlicher als bie, welche bie furg guvor gegrundete Schriftfteller= gefellicaft, ber u. A. Boileau, Racine, la Fontaine, Chapelle, Furetière angehörten, bemirtte. Gie hatten ein Lotal, mo fie gu= fammentamen, und man war übereingefommen, bag ein Eremplar bes Chapelain'ichen Bertes beftanbig auf bem Tifche liegen follte. Go oft nun einer ber Unmefenben entweder miber bie Reinbeit ber Sprache ober miber bie richtige Betonung ein Berfeben beging, murbe er gewöhnlich ju ber Strafe verurtheilt, eine An-

1 - 4 G

gafi Berfe aus dem Gedicht zu lesen. War das Berfesen außers ordentlich, so wurde der arme Sünder verdammt, sünsigis Berfe zu lesen, war aber etwas als unerhört zu Strasendes von einer Ber Mitglieder verübt worden, so mußte dersetbe zehn Seiten ablesen. W. 2-1.

Srubreife. - Beranger mar icon mit 16 Sabren Schriftfteller. Burns mar in bemfelben Alter in feinem Beimathsborfe berühmt, Calberon ichrieb mit 14 Jahren, Golboni verfaßte mit 8 Sahren ein Luftfpiel, bas Alle in Erftaunen feste, Dvib machte icon als Rinb icone Gebichte, Bove veröffentlichte mit 16 Jahren feine Ibpllen, ber fruhreife Schiller mar in feinem 23. Sahre burch feine "Räuber" berühmt. Sophofles übertraf Mefchylos mit 27 Jahren, Goethe that fich als Rinb icon berpor, Lorb Chatam murbe mit 27 Jahren Deputirter und gablte ju ben tuchtigften Rebnern, fein zweitgeborener Cohn, ber berühmte Bitt, mar mit 22 Jahren Deputirter und gleich barauf Minifter: For, genannt ber englische Demofthenes, mar por bem 20. Jahre Deputirter, mit 21 Jahren Abmiralstorb und balb barauf Schatfangler; Canning, mit 22 Rabren Deputirter, murbe einer ber erften Rebner feiner Beit. -bn-

Thann ichmecken die Pilsche am besten? Halieber ber jur und in Betracht kommenden Filsche hat eine andere Laichzeit, mäßrend welcher Gelchmad und Gewicht wesentlich anders, d. h. geringer als vordem sind. Nach den Auszeichnungen einer bekannten Autorität auf bem Gebiete des Fissschausen sollen der Lachs in dem Monaten März dis September, die Forelle vom April dis September, der Karpsen in den Monaten Januar bis März und Mugust bis Dezember, auf gelchen Beit Scheie und Bard gegessen werden. hechte schwieden am besten in der Zeit man zum bis in den Januar hinein, Jander im Januar bis März und Mugust bis Dezember, ebenso die Keschen, möhrend in ben übrigen Wonaten der Fisch, vom Laichgeschaft geschwäch, ein bestießer, kroderes und unselnwes Reichb bestiet.

Große Schüten. — Bei einem Befuche, welchen Augult II., König von Bolen und Aurfurft von Sachjen, Friedrich Milbelm I., König von Preußen, abstattete, rühmte sich Augult seines Leibfcüten, bem Niemand gleichtomme. Run hatte Friedrich Wilbelm einen Lieutenant, Namens Brint, ber auch ein berühmter Schütze war. Diesen siedte er dem sächsischen Leister, des genniber, dessen Weisterichaft darin bestand, daß er mit der Büche auf dO Schritt in einen ausgestedten Plahf der Kugeln so aufeinander schop, daß teine auch nur ein haar breit seitwarts freiste. Brint machte das augendicklich nach. Dann fellte er in derselben Gutefernung seinen Degen auf und schop der Kugeln so gegen bessen Gemede, das fie fich genau in wei gleiche Teile fronter. E. R.

Abgeführt. — Der französsige Schrifteller Crebillon, Beraffer left leichter Romane, renommirte einst Nousseau gegenüber, daß fein Berleger im letzten Wonate bereits vier Ausliggen seines neuesten Romans abgesett habe, möhrend der Berleger von Rousseau's "Neue Seloije" in dieser Zeil noch nicht einmal die erste Aussage verfauft habe.

"Run ja," versetzte Rousseau gelassen, "man kann mit Gewißs heit annehmen, daß alljährlich hunderttausendmal so viel Eicheln als Ananas verzehrt werden, aber — wer verzehrt sie?" E. A.

Ein Coblentschabel als Aeisenuische. — Gerag Auguft von Sachien-Kobung-Gotha, der Freund Goethe's, hatte eine Neisetutige in Farbe und Horm eines großen Schabels, mobel die Augenhöhlen die Jenfter vorfiellten. Er schiede bie Autige Rapoleon I. entgegen, als dieser sich Gotha näherte; ber Kaifer aber wies daß eitsame Gesährt unwillig gurudt. 

9. 3m.t.



# Shaßkastlein

# des guten Rats.

Sechste vielfach vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 54 Illustrationstateln.

Preis elegant gebunden 5 Mart.



Dieses Hausbuch gibt auf alle möglichen Fragen, die das tägliche Ceben mit sich bringt, ausführliche Untwort. Der Inhalt gliedert sich in folgende Ubteilungen:

> Unfer Haus. — Die Gestundheit. — Die Haushaltung. — Am Schreiblisch, — Unfre Ciere als Hausstreunde. — Per Hausgarten. — Die gute Lebensart. — Erziehung und Berusswahl. — Unfer Recht. — Spiele;

also ein reichhaltiger Stoff, der unendlich viel des Wissenswerten und Rütslichen bietet. — Ein genaues Register erleichtert das Rachschlagen ungemein.

- In den meiften Buchbandlungen gu baben. -

# Union Deutsche Verlagsgesellschaft

in Stuttgart, Berlin, Ceipzig.

Jeder Band bildet ein fur fich abgefchloffenes Ganges.

# Zibliothek

# denkwärdiger Farldangstrilen.

Herausgegeben von

C. Lalkenhorft.

12 elegant in Gangleinwand gebundene Bande.

Freis eines Bandes 2A. 2.50.

Das Berk bietet in seinen zwölf Banben folgenden reichen und interessanten Inhalt:

Bb. 1. Emin Pafchas Vorläufer im Sudan.

- 2. Emin Dafcha, Convernenr von Sall-el-Eftima.
- 3. fenen M. Stantens Forfchungen am Rongo und Mil.
- 4. Dentid. Oflafrika, Gefdichte der Gründung einer deutschen Kolonic.
- 5. Auf Bergeshohen Deutsch-Afrikas. 6. Durch die Wuften und Steppen des bunklen Weitteils.
  - 7. 3u Aleerestiefen. Geschichte der Erforschung und Eroberung der Aleere.
- 8. Prichemalskis Reifen in Centralafien.
- 9. Mordpoifahrten. 10. Enftfahrten.
- 11. Weitentdecker und Weitumfegler.
- 12. Amerikanische Staalengerflorer und Staalengrunder.

Jubelichriften gur Feler ber Entbedung Amerifas.

→ In den meiften Buchhandlungen zu haben. «

# Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttaart, Beslin, Leipzia.

Soeben beginnt ju ericheinen :

## Deutscher



Geschichte der deutschen Raifer in Biographien

Bruno Gebhardt.

Mit Pliustrationen nach Originalen hervorragender Künstler.

Vollständig in 25 vierzehntägigen Lieferungen à 50 Pfennig. Jede Lieferung enthält 32 Seiten Text und 2 Vollbilder.

Das vorliegende Werf bielet in anziehender gemeinverständlicher Darftellung die Biographien der deutschen Kaifer von Karf dem Großen bis zur Begründung des neuen Deutschen Beiches und stellt sich als ein Hausbuch ebester Urt für jede deutsche Familie der.

Am Solus bes Bertes mirb ben Abonnenten eine nach funftlerifdem Entwurf hergestellte Ginsanddedte ju magigem Breis aur Berfügung fieben.

Die meisten Buchhandlungen nehmen Bestellungen an; wo der Bezug auf hindernisse stößt, wende man sich birekt an die Berlagshandlung.

